# AM STATEMENT Deutsches Wochenblatt zum Kampfe um die Wahrheit HERAUSGEBER: JULIUS STREICHER

Nummer

Erfdeint wochentl. Einzel-Ar. 20 Pfg. Bezugepreis monatlich 84 Pfg. ausüglich Boftbefteligeld. Beftellungen bei bem Brieftrager ober ber suftand Boftanftait. Nachbeftellungen a. b Berlag. Schlus ber Anzeigenannahme 14 Tage vor Erscheinen. Preis für Geschäfts-Anz. : Die ca. 22 mm breite, 1 mm hohe Raum-Beile im Anzeigenteil —. 25 RM.

Mürnberg, 27. März 1941

Berlag: Der Sifirmer, Julius Streicher, Aurnberg-A, Phannen ichmiedegaffe 19. Pofticheckonto Amt Murnberg Ar. 105. Schriftleitung Nurnberg - A. Pfannenichmiedsgaffe 19. Fertifprecher 218 (2. Schriftleitungsichluß: Freitag (nachmittags). Briefanichrift: Rarnberg 2, Schliepfach 393.

19. Jahr

# als Werkzeug des Juden

# Jüdische Geständnisse

Dhne Arbeit fein Brot und ohne Brot | fein Leben. Das ift ein uraltes Biffen ber Menschheit. Wer aber die Arbeit haßt und bennoch leben will, muß ben Weg des Berbrechens beschreiten. Auf den Weg des Verbrechens hat sich das Boll der Juden in jenem Augenblid begeben, als seine Führer ihm den Glauben an die göttliche Auserwähltheit des Judentums beigebracht hatten. Den Glauben, daß die Juden von Gott bazu ausersehen seien, die herren ber Welt zu fein. Ein judisches Bolf aber, bas als sein Lebensziel die Beherrschung der ganzen Welt sich gesetht hat, mußte darauf verzichten, ein eigenes Baterland gu besitzen. Und fo tam es, daß das Bolt ber Juden fich über ben Erdball hinmeg gerftreute, hinein in die Kontinente und hinein in die Bolfer ber weißen, ber gelben und schwarzen Raffen.

Es ist kein Zufall, daß der Hauptteil des fübifden Boltes fich auf bem europäischen Kontinent zusammenfand. Sier lebten und leben heute noch die Bölker, die aus dem germanischen Blutsquell des Nordens ihre Schöpferfräfte embfingen und beshalb bagu geartet find, Sochstwerte ber Arbeit gu

ichaffen. Bo aber Söchstleiftungen ber Arbeit fich häufen, ba wachfen auch die Reichtumer bes Lebens, und wo Reichtum wächft, da sett das Parasitenvoll der Juden seine Saugnäpfe ins Mart ber Schaffenben.

Es gibt tein Bolt in Europa, das der Beinigung burch die Juben entgangen ware. Und es gibt fein Bolt in Europa, deffen Geschichte fich nicht auch als Geschichte ber bei ihm lebenden Juden vollzogen hätte. Die Macht des Juden über die Bolfer Europas war im 19. Jahrhundert schon so groß geworden, daß jüdische Führer es bereits offen heraussagten, die fübische Herrschaft über ben europäischen Kontinent sei eine endgültige, und was sich in kommenden Zeiten erfülle, geschehe nach jüdischem Plan und jüdischem Willen. Und als die großen Revolutionen am Anfang des 20. Jahrhunderts die Nationen zerbrochen hatten, da war der Augenblick gefommen, der Alljuda triumphieren ließ: Die Herrschaft ist unser, Gott Jahme hat im Siege seines auserwählten Bolles lette Erfüllung gefunden!

Diefer Triumph aber zerbrach am Berben bes beutiden Bunders. In großen

# Der Plutofratenschreck



Das ift der Weisheit letter Schluß. Es tommt fo, wie es tommen muß, Ob früher ober später. Schon schrei'n sie Mord und Beter.

#### Aus dem Inhalt

Gilt der Zalmud heute noch?

Wenn man über die Auden die Wahrheit fagt

Die kleinen Schweine

Sprache und Schrift der Auden

Henri Bergion

Die drei Juden im Rohlenbunker Die judifche Bolferpeft im Glfaß

Die Auden und ihre Werbundeten | Die Drillinge aus der Mifchlingsehe

> Der jüdische Rrieg gegen die Michtinden

Charlie Chaplin beim Staatsall in Washington

Audentum ift Berbrechertum

Der rheinische Rebell Der schöne Hans

Die Juden sind unser Unglück!

Notzeiten des deutschen Bolfes entstieg immer wieder seinem tiefen Wesen der Erretter, und immer wieder waren ihm Borangeher und Helfer geworden. Und so erhielt auch das deutsche Bolt des 20. Jahr=

hunderts seinen Führer, der es vor dem

allerletten zurüdriß und das für unmög=

lich Geglaubte möglich machte: Das deut=

iche Bolk zerbrach die Macht bes

Juden in seinem eigenen Land

und ift nun dabei, den Weg gur

Entknechtung auch für die an=

dern Bölfer Europas mit der

Waffe des Soldaten freizuma=

chen. Daß bei dieser Freimachung Euro-

ras das englische Volk sich dem deutschen

Bolt entgegenstellte und fogar einen Krieg

auf sich nahm, in dem es sich seinen eigenen

Untergang bereitet, das hat seine Ursache

nicht in seinem Blute. Daß das englische

Bolt auch in diefem Kriege fich bereit=

fand, gegen den deutschen Stammesgenof=

fen zu marschieren, ift die Folge der ihm

gewordenen geistigen Berjudung, die Fol-

ge des ihm gewordenen Glaubens, der

deutsche Kampf gegen den Juden sei ein

Kampf gegen die Lebensrechte des engli=

schen Bolkes. Dieser Glaube ist ihm an= erzogen worden in den Jahrhunderten.

Anerzogen durch die in England lebenden

Juden und deren Gefolgsleute auf den

Kanzeln der englischen Kirche und in den niederen und hoben Schulen. So mußte es

kommen, daß sich das Leben des Angel-

fachsentums bermählte mit den Triebfraf-

ten des Judentums und darum ift es nun

dazu verdammt, als lette Schutwehr All-

judas im Hochgericht dieses Krieges sein

1939 in der Reuhorfer jiddischen Zeitung "Bormarts" ausgesprochen, wie die Ber-

judung des englischen Bolfes herbeigeführt

Mit brutaler Offenheit hat es der Jude Wladimir Jabotinsth am 19. Juli

Ende zu finden.

wurde:

# Die Juden und ihre Verbündeten

Wenn in irgend einem Lande damit begonnen wird, die Judenfrage zu lösen, dann erlebt man immer wieder das Gleiche: Nichtjuden, die selbst schon verjudet find, versuchen sich zu Fürsprechern für die Juden zu machen. Solche Für= sprecher — man nennt sie Juden=Ge= noffen - gibt es auch in der Glowafei. In seiner Ausgabe vom 13. 12. 40 rech= net das Pregburger Kampfblatt "Garbifta" mit diefen Juden-Benoffen ab. Das Blatt ichreibt:

"Es gibt Leute, die, wenn es sich um die Lösung der Indenfrage handelt, immer verschiedene Argumente fuchen, um Die Sache lächerlich zu machen. In Birtlichteit fürchten fie die Löfung der Judenfrage, weil fie nicht wie bisher, zufammen mit ben Juden, Bolt und Staat ungehindert ausbeuten fonnen.

Die zweite Gruppe besteht aus Lenten, Die ber judifden Ginflufterung, bei Borgeben gegen die Juden handle es fich um eine Berfolgung ber judiffen "Religion", jum Opfer gefallen find. Diefe Leute fprechen von einer Barbarei und bedanern die Juden, deuten dabei aber nicht daran, daß durch die Schuld der

Juden viele flowatische Arbeiter brotlos geworden find oder ins Austand mußten, um dort ihr Brot zu verdienen."

Zum Schluffe weiß Gardifta auch denen noch etwas zu fagen, die durch die "Arisierung" in den Besitz judischer Beschäfte gelangen. Das Blatt fchreibt.

"Nach der Löfung der Indenfrage wird es weder Probleme noch Rot geben. Die Quben werden, foweit man fie nicht aussiedelt, ju Sandarbeiten herangezogen werben. Der flowatische Ras tionaffogiationins wird eine fdwere berantwortungsvotte Aufgabe haben, um das flowatische Wirtichafisieben fo umzuformen, daß nad Musichluft ber Juden nichts übrigbleibt, mas eine Ausbentung Des Bolles ermöglichen fann. Die Arifatoren mögen fich vor Angen halten, daß fie mit der Nebernahme der judischen Geschäfte nicht auch die jüdischen Methoden übernommen haben. Wer fich nicht an biefen Grundfat halten wird, wird als weißer Bude betrachtet und danach auch behanbeit werden."

# So spricht der Führer!

Gie muß dem Dolle bie Augen öffnen über die fremden Nationen und muß den wahren Feind unserer heutigen Welt immer und immer wieber in Erinnerung bringen. An Stelle des Hasses gegen die Arier, von denen uns fast alles trennen tann, mit benen uns jedoch gemeinsames Blut ober Die große Linie einer gusammengehörigen Rultur verbindet. muß fie ben bofen Feind ber Menschheit, als ben wirklichen Urheber allen Leides, bem allgemeinen Jorne weichen."

So fcreibt Adolf Hitler in seinem Buch "Mein Kampf" auf Seite 724.

Der "Stürmer" hat mitgeholfen die große Aufgabe zu erfüllen: er hat feit mehr als 18 Jahren bem deutschen Bolte die Augen öffnen helfen über den Erbfeind der Menschheit. Diefer Erbfeind ift der Jude!

"Und wieder hat gerade die nationalsozialistische Bewegung ihre gewaltigste Aufgabe zu erfüllen:

"Wir haben den Engländern ihr Buch, Die Bibel, Gefege und Biffenschaft gegeben, wir haben unfer Blut in ihre Abern einfließen laffen, und mehr als ein großer Mann ift aus

Diefer Mifchung geboren worden."

Um das englische Bolt bazu zu bringen, die angeblich göttliche Berufung des Judentums anzuerkennen, ichuf man ein "Do= fument", in dem behauptet wird, die eng= lische Königsfamilie stamme bom König David ab. Darüber schreibt die Brager Judenzeitung "Die Wahrheit", Nr. 16, vom 1. September 1938:

"In den königlichen Archiven von Windfor Caftle ift ein Bergament, das die Abstammung ber königlichen Familie in geraber Linie bis auf Rönig David nachweist. Da das Royal College diefer Heraldit Die Echtheit bestätigt hat, fo steht fie über jedem Zweifel. The Bulletin London."

Man ging sogar so weit, daß man in England den Glauben schuf, nicht nur der König stamme von den Juden ab, sondern auch bas ganze englische Bolt. Und bag dieser Glaube die englische Politit mitbestimmt, das hat Chestel Zroi Klötel im Jahre 1919 in der in Berlin erschie= nenen Schrift "Rettung der Juden" ausge= iprochen:

"Der Glaube des Engländers, ein Sohn ber berichollenen gehn Stämme Jeraels gu fein, ichafft noch heute jener englis ichen Politit einen Rüdhalt im Bolte, die von Uganda zur Deklaration Balfours geführt hat."

Wenn aber die Engländer sich schon be= reit fanden, an ihre jüdische Abstammung zu glauben, dann konnte man ihnen auch pormachen, daß Abrahams Segen ihr eige= ner Segen fei. Der Jude Dr. Bloch schrieb in feiner "Defterreichischen Wochenschrift" Mr. 27 vom 4. Juli 1902:

"Die über ganz England, Schottland, Arland und die Kolonien verbreitete "Bris tifh Abrael Affociation" begründet und berbreitet die Lehre, daß bie alten israc= litischen Prophezeinngen bom Segen Abrahams an in der modernen englischen Geschichte und an der hentigen englischen Ration fich buchftäblich erfüllen. Die "British Berael Affociation" lehrt, daß die Erfüllung der alttestamentlichen Brobbezeinngen durch die Engländer gar nicht möglich gewesen wäre, wenn die Engländer nicht felbit von den alten 38raeliten abstammten und selbst die eigent= lichen modernen Israeliten wären."

Dag die Führer der Judenheit mit dem Erfolg der gewordenen Berjudung Englands zufrieden fein können, das hat der Jude Heinrich York-Steiner in der Beitschrift "Menorah" im Septemberheft 1928 zum Ausdrud gebracht:

"In feinem Lande der Welt gedeihen die Juden beffer als im englischen Imperium, deffen weltenweite Freizügigkeit ihrer Arbeit und ihrem Unternehmungsgeist eine einzigartige Stube bietet. England ift Der einzige Staat, Der feinen jüdischen Mitbürgern Gelegenheit zu diplomatifdepolitischer Betätigung bis in den höchsten Rang hinein gönnt. In Palästina und in Indien hat ein Jude den Mönig von England vertreten und bei wichtigen Staatsfragen wird der Rat bon Juden

Die Frage, warum das englische Bolk sich auch jetzt wieder in einen Krieg gegen Deutschland treiben ließ, ift mit diesen judischen Geständnissen klar gekennzeichnet: Das englische Volk glaubt, daß der Stamm= baum seines Königshauses zurüdreiche bis zu David, dem König der Juden. Das eng= lische Volk glaubt, es sei selbst jüdischer Abstammung. Und es glaubt, daß es dazu auserwählt sei, im Bunde mit dem judi= schen Bolke die Welt zu beherrschen. Ein Volk aber, das so in jüdischem Denken und Sandeln aufzugehen vermochte, wie es das englische Bolk getan hat, mußte zwangs= läufig zum Berkzeug des Beltverbrechers Alljuda werden. Das englische Volk hat sich damit dem Teufel verschrieben.

Julius Streicher.

#### Die Audenfrage in Schweden

Much in Schweben hat bie Erfenntnis, bag bas internationale Indentum als Urheber bes gegenwärtigen Brieges anzuschen ift, schon große Bolts. teile erfasit. Die schwedische Zeitung "Bagen Framal" sieht min die Zeit für gekommen, die Ju-benfrage zur Diskussion zu stellen. In ihrer No-vember-Ausgabe (1940) machte sie für die Regelung bes Judenproblems in Schweben folgenben

- "1. Ginwanderungeverbot für Juben nach
- 2. Neine Juden auf führenden Boften in Staat, Gemeinde und Berbanden,
- 3. Meinen jubifden Ginfluß auf bas Birt. fchafteleben, Die Breffe und Rultur,
- Berbot von Cheichließungen gwifchen Schweden und Juden,
- 5. Staatlid anertaunte Bufammenfaffung bes ichwebischen Jubentums. Die Guhrung des ichwedischen Judentums muß-

te aus Buden beftehen, Die von ber ichwebifden Regierung eingesett werben.

Da gegenwärtig tein Land bereit fein burfte. Juden aufzunehmen, tonnen irgendwelche Forder rungen auf Ausweifung nicht vorgebracht werben."

Die Ibeen ber frangosischen Revolution sind hente noch unvermindert in Schweden richtunggebend. Es ift beshalb nicht zu erwarten, bag eine revolutionare Bereinigung ber jubifchen Frage in Schweden bemnächst stattfinden wird. Es bleibt gunächst bei jenen Borschlägen. Aber auch in Schweden arbeitet die Zeit.



So, wie dieses hähliche Tier bes Meeres fich mit feinen Näpfen an andern Lebewefen feftfangt, um fie aufzufregen, fo faugt fich bas Bolf der Inden an der Lebensader nicht. illbifcher Bolfer fest und gibt fie erft bann wieder frei, wenn fie untergegangen find

Wer den Juden kennt, kennt den Teufel!

Julius Streicher

# Gilt der Zalmud heute noch?

#### Ein jüdisches Bekenntnis

Die Bibel ist die heilige Schrift der Juden. Heiliger aber ist ihnen der Talsmud, das Sammelwert von Erklärungen und Erweiterungen des Gesets (der Thora). Im Talmud sinden sich die Borsschriften, nach denen die Juden alle Nichtziuden schädigen und bekämpsen müssen, um den Beisall ihres Kassengottes Jehova zu erringen.

Die Juden find ernfthaft bemüht, dafür zu sorgen, daß der Talmud nicht in die Hände der Nichtjuden fommt. Gin Talmud= geset schreibt sogar die Todesstrafe für den "Got" vor, der es magt, den Talmud zu studieren. Fanatische Kämpfer haben es nun doch gewagt, hinter die Geheimnisse des jüdischen Zauberwerkes zu gelangen. In Buchern und Auffägen machen fie die talmudischen Geheimgesetze der Deffentlich= feit fund. Go ift der Sturmer in feinem Kampfe nie müde geworden, die verbrecherischen Unweisungen des jüdischen Bolfes zu enthüllen. Die Juden standen damit als Angeklagte bor dem Weltbewußtsein da. Sie wurden in die Berteidigung gedrängt. Die Enthilllungen aus den Talmudgesetzen waren ihnen peinlich. Was tat das ange= flagte "auserwählte Bolf"? Die Juden erklärten die Enthüllungen als Fälschungen. Estam zu Gerichtsprozeffen, in benen bie Richtigkeit ber zitier= ten Talmudftellen nachgewiesen wurde. Nun behaupteten die Juden, der Talmud habe heute keine Geltung mehr. Er sei ein Phantasiewert aus einer über= wundenen, abergläubischen Beriode geme= fen, er sei auf die gleiche Stufe zu stellen, wie die Hegenprozesse im Mittelalter. Da= mit versuchten sie die Aufmerksamkeit der Nichtjuden von dem "altmodischen, aber= gläubischen" Buche abzulenken.

In rein jüdischen Zeitungen bagegen sprechen die Juden voll Stolz von ihrem Talmud. Da geben sie auch offen zu, daß tieses Gesetbuch "unangesochten gestliebene Geltung in Israel erslangt hat". Das in Prag erscheinende "Jüdische Nachrichtenblatt" (3. Jan. 1941) widmet im "Historischen Wochenkalender" dem 1575 verstorbenen Rabbi Joseph ben Ephraim Karo, dem Verzasser des jüdischen Mitualkoderes "Schulchan Aruch", folgende Zeilen:

"Nabbi Koseph ben Ephraim Karo ist aus Spanien nach dem Drient gefommen und hatte eine Fülle talmudifder Gelehrsamfeit mitgebracht, die er durch unausgefettes Zalmudftudium beständig erweiterte. Das größte seiner Werke ist der Kom= mentar zu den vier "Turim" des Rabbi Jatob ben Afcher, unter dem Ramen "Beth Joseph" (das Saus Josephs), an dem er nahezu 35 Jahre bante. Es ist ein Wert von ftaunenerregender Gefehrfamteit, zweiundbreißig größere und gahlreiche fleinere Werte zählt er felbst in der Borrede auf, t ie er für seinen Zweck exzerptert ha". Renn Tahre später verfasste Karo aus diesem umfangreichen Wert einen Auszug, den allgemein befannten "Schulchan Arnch" (Der bereitete Tifch). Das Berfahren, nach weldem dieses Kompendium angelegt worden ift, ift die Enticheidung nach Autoritäten. Der Schulchan Aruch, der Diejeibe Entfcheidung befolgt, wie die "Turim" R. Jatobs ben Ascher, hat rasch allgemeine, unangefochten gebliebene Geltung in Jorael erlangt. Die Bedeutung diefes Werfes liegt darin, daß er der Zerfplitterung, die eine Folge ber Bertreibungen und Wanderungen, der verichiedenen Schulen und Richtungen war, ein Ende machte und bas ganze halachische Shstem der Sakungsgelehrsamkeit in einem Werk vereinte. Der
"Schulchan Arnch" wurde zwar lausend mit
Zusähen vermehrt, durch Superkommentare erwei'ert, mit Nachweisungen und Erzünzungen ausgestattet, aber das Talmudstudium knüpft naturgemäß in allen späteren Gesekessammlungen, Erläuterungen
und Gutachten an dieses monnmentale Werk an, sodaßes in der
Tat "den Schlußstein eines Jahr-

taufends" bildet. Karo schrieb außerzem noch einen Kommentar zum "Mischne Thora Maimonides."

Aus diesen Zeilen geht nicht hervor, daß die Juden den Talmud und den daraus hervorgegangenen "Schulchan Aruch" als überlebt und abgetan betrachten. Diese Zeilen beweisen vielmehr, daß der Talmud für sie seine volle Gültigkeit beibehalten hat. Der Talmud ist für die Juden der Fels, auf dem der Bau ihrer verdrecherischen Weltanschauung aufgerichtet werden soll. Das Erwachen der lebenssähigen Bölker und der Sieg der deutschen Wassen wird den Felsen des Talmuds zerschmettern und damit die Zukunst des jüdischen Weltversbrechertums vernichten.

Dr. H. E.

#### Wenn man über die Juden die Wahrheit sagt

Die Zeitung "New York Post" vom 20. Oktober 1940 brachte eine Meldung, die wieder einmal den Juden in seiner ganzen Bruta!ität of!enbart, mit der er seine Gegner zu vernichten sucht. Der Amerikaner Joseph Mc. Williams hatte in Yorkville eine Rede gehalten und sich dabei auch gegen die Juden geäußert. Man sollte nun meinen, daß in einem Lande, das von sich behauptet, es sei das freieste in der Welt, auch über die Juden ungehindert die Wahrheit gesagt werden könne. Weit gefehlt: Williams wurde auf Antrag des Richters Edgar Bromberger zur Beobachtung in die Psychiatrische Klinik Bellevue gebracht. Wer also in den Vereinigten Staaten von Nordamerika sich gegen die Juden ausspricht, wird zum Geisteskranken gestempelt. Und das nennt sich also demokratische Freiheit!

# Die kleinen Schweine

#### Das foziale Gefühl der englischen Plutokraten

Die Ladies und Gentlemen triefen von Meligion. Die Bibel und das Gebetbuch in der Hand, reden sie unentwegt von Nächstenliebe. Das Christentum, das sie predigen, geht aber erst beim Gentleman und bei der Lady an — oder, noch deutlicher ausgedrückt — bei His Lordsship and Her Ladysship. Was darunter ist, wird nach dem vom Talmud beeinfligten plutokratischen Sittenskoden nicht mehr als Mensch gewertet. Das englische Bolk läst sich diese soziale Ausselligung gesallen. Im Kriege aber tut es den armen Londonern doch sehr weh, wenn sie von den Drohnen der Gesellschaft nicht als Bollmenschen angesehen werden.

Um meiften leidet der arme Mann in London, der in ben Glums, ben Elendvierteln der Metropole, wohnt. Es ift für die englische Regierung schon ein schweres Problem geworden, diese Clenden, die aus den ge-räumten Bierleln kommen, irgendwie unterzubringen. Da muß mancher Gutsbesitzer daran glauben und, so sehr es auch gegen sein Gefühl geht, Flüchtlingsfamilien in sei= nem ichlogartigen Sause aufnehmen. Manche Gutsherren weigern fich, dies zu tun. Denn so war der Krieg nicht gemeint, daß er dem Besitzenden Laften auferlegen konnte! Gine Lady weigerte sich entschieden, Kinder der Evakuierten aus den Londoner Glums aufzunehmen. Sie war darüber entsett, baß man ihr zumutele, diefe "fleinen Schweine", wie sie sie nannte, bei sich zu beherbergen.

Darüber geriet die englische Zeitung "New Statesman and Nation" in Harnisch. Es erwachte in der Redaktion des Blattes das soziale Gefühl, das sich in folgenden Worten in der Zeitung äußerte:

"Es ist klar, daß diese Kinder sich wie Schweine benehmen. Sie haben ja immer unr in Schweineställen gelebt. Aber Sie Hoch-wohlgeborene Lady, Sie können die Perlen, die Ihren Halb zieren, nur deswegen tragen, weil Millionen von menschichen Besen wie Schweine vegetieren."

Die englischen Plutokraten sind entweder Juden oder mit Juden versippte Aufstömmlinge. Wenn diese "oberen Zehntaussend" in England den kleinen Menschen der Arbeit als "Schweine" bezeichnen, so entspricht dies ganz dem, was das jüdische Gesethuch gesagt haben will. Dort sieht in Baba mezia 144 b geschrieben, daß nur der Jude ein Mensch sei, während die Nichtjuden als Vieh bezeichnet werden müßten.

#### Hüdische Sorge

Die in Chicago erscheinende Judenzeitung "The Sentines" schreibt in ihrer Ausgabe 12 vom 19. 12. 40:

"Gin Neberblick über die Lage des Indentums in der Welt führt zu der Schlußfolgerung, daß das jüdische Leben in der ganzen Welt — ein knappes hals bes Duhend Staaten ausgenoms men — zum Stillstand gekommen ist. Die Arbeit des Weltjudentums ist unterbunden, weit die Haupteinnahmequellen verstwohlt, die Leicht noch die beiden jüdischen Kraaten und vielleicht noch die beiden jüdischen Wemeinden in Südamerika und in Mexiko minsten das ganze Andentum erhalten, wenn man es genan nimmt. Großbritannien macht, am Boden liegend, verzweiselte Anstrenguns gen zum Wiederaufstehen.

Was will die amerikanische Judenzeitung damit sagen, wenn sie behauptet, das "jüdische Leben" sei zum Stillskand gekommen? Sie will damit sagen, daß die Geschehnisse in Europa es einem Großteil der Juden unmöglich gemacht haben, noch weiterhin nach talundischen Rezepten Reichtümer zu ergaunern. Jüdisches "Leben" hat sich ja schon immer abgespielt auf den Wegen des Wuchers, des Betrugs, der Ausbeutung. Daß solch Wege in Guropa nicht mehr ohne Gesahr beschritten werden können, das ist die große Sorge Alljudas.

#### Kudenmusik in Amerika

In der Musit spiegelt sich die Seele eines Volkes wieder. Wie es in der jüdisichen Seele aussicht, das wissen wir, wenn wir an die Andenmusit denken, die man uns in der Systemzeit vorsetzte. Das einem Katzengejammer ähnliche Geheul der Jazzmusit, sowie die Disharmonie der jüdischen fogenannten Kunstmusit ersfüllte jeden Freund echter Musit mit wahrem Entsetzn.

Während bei uns der Jude heute aus dem Kunftleben vollkommen ausgeschaltet ist, gibt er in Amerika noch vollkommen den Ton an. Die von Juden geleiteten Zeitungen heben die jüdischen Musiker in den Himmel, während arische Künsteler und Komponisten kaum erwähnt werden. Der Musikeil der Nenhorker Zeitschrift "Time" vom 5. Juni 1939 bringt



Maron Copland

A flop enriched his reputation

eine Biographie des Juden Naron Copland. Rach der genannten Zeitsschrift ist er der jüngste Sohn eines Brooklyner Händlers, der früher Rasplan hieß.

Wer das Bild dieses Juden ansicht, kann sich lebhaft vorstellen, welche Musik er zusammenschmiert. So wundert es uns nicht, wenn die genannte Zeitschrift berichtet, daß er zunächst in Fazzmusik machte, um dann auf das Gebiet der Tissonanzen überzugehen, wo er den zweiselhaften Auhm erlangte, einer der unverskändlichsten amerikanischen Musiker zu sein. Seute schreibt er angeblich "Musik für das Bolt".

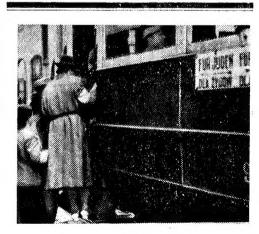

Samtliche Bilder Sturmer-Archip

#### In Warschan

Um bie Richtinden vor Ansteckung burch indische Bazillenträger zu ichniten, werden ben Juden Warschaus besondere Abteile in den Straffenbahnwagen zur Berjügung gestellt

Die Juden sind schuld am Kriege!

# Sprache und Schrist der Juden

Won Dr. A. Auchs, Duffeldorf

Die Sprache ber Berneliten, ber Gohne des Stammbaters Jakob 35= rael, die im Alten Teftament als Die Nachkommen Cbers auch Sebräer genannt werden und feit der Rückfehr aus bem babhlonifden Exil nach bem Sauptftamm Enda allgemein Suden beiffen, ift bas Sebräifche. Mit bem Ramen "hebraifme Sprache" bezeichnet man gewöhn= lich die Sprache der "heiligen" Schriften des israclitifden Bolfes, Die den Annon des Alten Teftamentes bilden. Man nennt fie auch wohl althebraifch im Gegenfaß zu dem Neuhebräischen der nach= biblischen Zeit. Ausser dem Alten Testament find und an althebräischen Schriftbentmälern nur erhalten: eine im Juni 1880 entdedte fechszeilige Jufdrift, zwanzia gefdnittene (Siegele)Steine mit Schrift und mehrere Müngen.

Das Sebräische gehört zu ben fogenannten semitischen Sprachen, nach dem Stammbater Sem benannt, ift alfo bem Babylonifd-Alfinrifden, bem Aramäifden und dem Arabifden verwandt. Man fann Daher auch nicht von "Alntifemitismus" reden, wenn man "Indengegnerschaft" meint. Rach dem babhlonischen Exil (586-538) wurde das Sebräifche als Bulfsiprache durch das Ara= mäische ersett, jedoch in Gottesdienst, Literatur und Gelehrsamkeit weitergepflegt. In Berbindung mit bem Bionis= mus, einer von Theodor Bergl 1897 ins Leben gerufenen Bewegung, welche Die Rüdtehr in das "Gelobte Land" auftrebt, ift dann das hebräische, vor allem in Palaftina, wieder Bolfsfprache geworden, eine in der Geschichte einzig dastehende Ericheinung. Co begegnet man neuer-Dings, besonders in Ruffland, Rordamerifa und Balaftina, Zeitungen, Zeitschrif= ten und Büchern in hebräischer Sprache.

Die hebräische Schrift, Die von rechts nach links läuft, war ursprünglich der phonizischen vollig gleich. Aus ihr hat fich Durch fortgesette Stilifierung Die Duadratichrift entwickelt, fo benannt, weil ihre Beiden das Beftreben verraten, fich nach Möglichkeit in ein Duadrat einzupaffen. Wie die erwähnte Stein- und Münzschrift unr aus Monfonanten besteht, fo haben auch die Berfaffer der alttestamentlichen Bücher fich lediglich ber Konfonantenschrift bedient, und auch heute noch dürfen nach altem Bertommen Die Wesetesrollen ber Synagogen und die Gebetsrollen der einzelnen Buden feine weiteren Butaten, wie 3. B. Botale, enthalten. Auch der Text des teils in neuhebräischer, teils in aramäiicher Sprache verfasten Talmuds, Dieser Grundseste der geistigen und sittlichen Lebensordnungen Judas, ift ohne Botale und Satzeichen gedrudt. Als die Sprache ausgestorben war und man die Vieldentigkeit einer folden Schrift immer ftorender finden mußte, festen judifche Belehrte (Bunttatoren) etwa seit dem 7. Jahrhundert n. Chr. zu dem Konfonanten= text des Allten Testamentes Vokalzeichen, burch welche die richtige Aussprache genau festgelegt wurde. - Die Ausbildung ber fogenannten, für den Sandgebrauch bestimmten, Rursivschrift ist späten Datums. Sie wird noch heute vielfach von den Juden benntt und ist meist "unpunttiert", d. h. ohne Botale.

Mit hebräischen Buchstaben wird auch geschrieben das sog. Fiddisch (= Füstisch=Deutscher Fargon, engl. hiddisch). Es ist die Sprache der im 14. und 15. Jahr-hundert aus Oberdeutschland nach Polen ausgewanderten Juden und ein auf mittelhochdeutscher Grundlage beruhendes, mit hebräischen und slawischen Elementen

gemischtes Deutsch. Es ist zwar in Tentschland seit der Anstlärung und Emanzipation verschwunden, wird aber von den Inden des europäischen Ostens und in den Andenvierteln Londons und Neuhorts noch gesprochen. Daß es eine Sprache der Hoch der Menschheit ist, geht vor allem ans der Tatsache hervor, daß es mit der deutschen Gannersprache (Notwelsch — Bettlersprache) zusammenhängt.

Im ganzen genommen find die Juden, dieses Volk ohne Boden, ohne Raum, ohne Staat, auch ohne Volkssprache, seitdem der alte ibrachtische-judische Staat

in Palästina unterging (70. n. Chr.) und sie sich über die ganze Erde zerstreuten, sodaß sie unter anderen Bölfern als Fremdlinge zu leben begannen. Sie glichen sich in der Sprache dem Wirtsvolse an und reden nun in "tausend Jungen". Bielleicht ist aber die Zeit nicht mehr sern, wo Ahasver, der ewige Jude, seine ruhelose Banderschaft wieder antritt und einen eigenen Staat mit eigener Boltssprache, gleichviel wo, begründet. Dann wäre ihm und den Bölfern, die ihn beherbergen, geholsen und die Judenfrage gelöst.

# Die drei Huden im Kohlenbunker

Die rumänische Zeitung "Universut" berichtet über eine vorzeitig beendete Schwarzsahrt der Juden Josef Fridmann, Malca Fridmann und Eger Colda. Als ihnen der Boden in dem Protestorat zu heiß geworden war, stückteten sie nach Rumänien. Aber auch hier wurde es ihnen höchst unbehagsich, als die legionäre Bewegung die Zügel des Staates in ihre Hände nahm. Sie beschlossen daher, nach Patästina auszuwandern.

Um jedoch das Fahrgeld zu sparen, wollten sie als blinde Passagiere die Uebersahrt auf dem unter der Flagge von Panama sahrenden Dampser "Dorien II" machen. Bei diesem Borhaben war ihnen ein aus Abesssinien stausmender jüdischer Matrose dieses Dampsers, namens Minas Palce Gabriel, behisslich, der sich für diese Gefälligkeit den Betrag von 600.— NM. zahlen ließ. Er verstedte dassür die Juden in dem Kohlenbunker des Schisses, wo sie jedoch von einem Beamten der Hassenwolfzei noch vor der Aussahrt aus dem rusmänischen Hassen, sodaß ihre Keise ein vorzeitiges Ende nehmen mußte.

 $\Re$ .



Der Teufel in Menschengestalt!

Sangende Unterlippe, klobig-fleischige Rafe, Augen zur Salfte bon ben Libern bebecht, mit bem Blid bes geborenen Berbrechers

#### Senri Bergson Sin jübischer Modechilosoph

Einer der Juden, die das französische Gelssteben beherrschten, war der "Philosoph" Henri Bergson. Seine Borsahren stammten aus Polen. Die Familie hieß ursprünglich Berson. Der Bater war Kantor und wirfte als solcher in einer polnischen Spnagoge in Baris. Bergson selbst wurde in Leeds in England geboren. Seit 1900 wirfte er als Professor am Collège de France, später an der Sorbonne in Paris. 1904 wurde er, manchen Widerständen zum Trog, Mitglied der französischen Aum Trog, Mitglied der französischen Atademie.

Bergion verstand es, sein Gedankenspstem recht populär zu machen. Er wurde der Modesphilosoph. Unter ihm war es Sitte geworden, daß die Pariser Studenten ihre Liebchen, kellenerinnen und Jimmermädchen in die Hörsäle der Universität mitbrachten. Spuagogen und



Benri Bergion

Freimaurerlogen sorgten dassür, daß der Ruhm dieses Juden weit über Frankreichs Grenzen hinausdrang. Henri predigte den "ésan vital" (den lebendigen Schwung) und die "évolution créatrice" (die schöpserische Entwicklung). Die Franzosen ließen sich von den geistreichelnden Gedankengängen des polnischen Juden versblüffen.

Der Jude Heinrich Berl schreibt über Bergson in "Menorah" (Heft Juli/August 1982):

"Bergson interessierte mich vor allen Dingen vom Standpunkt des Judentums. Das spezifisch Unfranzösische, das This bandet mit Necht betont, ist für mich das spezifisch Jüdische an ihm.

Bergsons Kampf gegen den Intellettualissmus ist bedingt durch eine intellettuelle Herebertrophie. Er hatte im Grunde gar nickts von dem elan vital, den er emphatisch seiserte. Er ist intellettuell überlastet und predigt daher den Antiintellettualismus."

Bei den fürzlich in Frankreich erlassenen Audengesetzen wollte die neue Regierung mit dem Juden Henri Bergson eine Ausnahme machen. Auf Grund seiner "Berdienste" um das französische Geistesteben sollte er die Erslaubnis haben, seine Lehrtätigkeit weiter auszuüben. Aus Gründen der jüdischen Solidaristät lehnte er diese Gunft jedoch ab.

Bor wenigen Tagen starb ber Ande Henri Bergson im 82. Lebensjahr. Mit ihm ist ein Wegbereiter ber jüdisch-französischen Dekadenz eingegangen.

Dr. H. E.

#### Stürmerfreunde im Brotektozat!

Unfere Stürmerleser in Prag und im übrigen Protektorat haben die Möglichkeit, sich in unserer Zweigstelle

#### Prag. Graben 12

in allen Angelegenheiten des Stürmers, insbesonders Judensachen, Rat zu holen. Sprechstunden hierfür jeweils Dienstag von 15—17 Uhr.

Was nicht Rasse ist auf dieser Welt, ist Spreu! Pools sitter

# Die jüdische Völkerpest im Eljaß

Wie die Auden zur Macht kamen / Sin königlicher Audenknecht auf dem französischen Zhron / Kriegsgewinnler von Anfang an / War Napoleon I. Audengegner? / Audische Aberläuser und Spione im Weltkrieg

Auch die Elfässer haben von jeher die Juben als Freindlinge empfunden und sich gegen diese asiatischen Eindringlinge immer wieder zur Wehr geseht. Die Geschichte der Juden im Elsaß ist so interessant, daß es sich lohnt, sich auch in der Zehtzeit mit ihr zu beschäftigen.

#### Im Mittelalter

Neber jüdische Niederlassungen im Elfah wird erst in der zweiten hälfte des 12. Jahrhunderts berichtet. Die Juden hatten damals in Chuheim, Sagenau, Rosheim und etwas fpater auch in Strafburg Wohnfit genommen. Im Jahre 1270 jedoch erhob fich bon 28cifien= burg im Elfaß aus zum erften Male das Bolt gegen die judischen Ausbeuter. Noch bedeutsa= mer war der in den Jahren 1336/38 ausgebrochene Bolfsaufstand der "Judenschläger". Weil diese Männer als Abzeichen ein um den Urm gebundenes Stud Leber trugen, nannte man fie auch "Armleber". Die Folge dieser Bolfserhebung war, daß die Juden aus einer ganzen Anzahl von Orten im Eljaß verschwin-den mußten. Im Januar 1349 beriefen die Bertreter der elfäffifchen Städte nach Benssold eine Bersammlung des Adels und der Geiftlichkeit ein. hier wurde der Beschluß gefaßt, die Juden aus fämtlichen elfäffifchen und rheinischen Städten zu vertreiben. Die Stadt Strafburg ordnete an, daß die Juden auf hundert Jahre hinaus feinen Butritt mehr hatten.

#### Schon wieder da!

Bald aber kamen die Juden wiesder. Sie gründeten vor allem in den freien Reichsstädten eigene Judengemeinden. Ihren Lebensunterhalt verdienten sie sich durch Handel mit allen möglichen Gegenständen. Biele von ihnen betätigten sich auch als Geldverleiher, die an elsässische Bauern und Geschäftsleute Darlehen gegen Bucherzinsen gaben. Der Geldverleih brachte ihnen besonders hohe Gewinne ein. Gar bald halten sie ihr Bermögen vervielsacht und waren nun in die Lage versetzt, auch weltlichen und geistlichen Fürsten mit Darlehen dienstedar zu sein.

Selbstverständlich gaben die Juden ihr Geld nicht umfonst. Sie sorderten nicht nur wahnstinnig hohe Zinsen, sondern auch die Gewährung vieler Nechte für sich und ihre Rasse genossen. So erreichten sie z. B., daß Erzeherzug Leopold und Landvogt Albrecht im Jahre 1446 eine Judenordnung für Elsaß und Schwaben herausgaben, nach welcher den einheimischen und sremden Juden freies Geleit versprochen war. Ein Jude durste nur dann vertlagt werden, wenn die Richtigkeit der Anstlage von zwei Nichtsplach und zwei "unparteisischen Juden" (!!) bestätigt worden war. Ferener dursten die Hehrische und ihre bisherige Tracht beibehalten und waren nicht verpflichetet, das Judenabzeichen zu tragen.

Nun wurden die Juden wieder frech. Es blieb schließlich nichts anderes übrig, als neue Maßnahmen gegen sie zu ergreisen. Durch Gesetze in den Jahren 1526 bis 1547 wurde angeordnet, daß die Juden nunnehr eine bestimmte Kleidertracht anzulegen hätten. Angerdem wurde der jüdische



Stimmungsbild aus dem Strafburg von damals

Der Inde hat wieder einmat Pleite gemacht

Handel eingeschränkt. Der Straßburger Bischof Erzherzog **Leopold** von Desterreich, erließ am 22. Mai 1613 eine Berordnung, daß Juden nur noch mit besonderer Erlaubnis zuziehen konnten. Sie dursten serner keine eigenen Schulen und Synagogen haben und keinen Grundbesith mehr erwerden. Man gestattete den Juden zwar zu handeln, aber die Führung ofsener Ladengeschäfte wurde ihnen verboten. Der Bischof von Straßburg, das Domkapitel, die Städte und Herrschaften verboten des weiteren ihren Untertanen, "bei Berlierung Leibs und Guts" mit den Juden zu "hantieren", ihnen "auf oder ohne Pfand" etwas schuldig zu sein.

#### Audenknecht Ludwig XIV.

Diese Magnahmen gegen die Juden wurden gar bald wieder vergessen. Das "auserwählte Bolf" aber murde dreifter als je zuvor. Bejonders während des Dreißigjährigen Krieges bereicherten sich die Juden im Elfaß in ungeheuerer Weise. Juden lieferten alles, was die Kriegführenden brauchten und verdienten bor allem am Pferdehandel viel Geld. Alls nach dem Westfälischen Frieden (1648) der fran-zösische König Ludwig XIV. Elsaß raubte, zo-gen noch mehr Juden in dieses rein deutsche Land. Dadurch aber wurde die Judenfrage besonders brennend. Ludwig XIV. war ein ausgefprochener Sudenfreund. Er unterfagte 3. B. dem Kardinal Mazarin in den "Schutsbriefen" bom 26. Ceptember 1657, Die 3uden aus den Bezirken Belfort, Thann und Alt= fird zu vertreiben. Ludwig XIV, war es auch, der dem Wunsche der Juden entsprach und eine ganze Anzahl von Rabbinern für das Unterund Oberelfaß ernennen lieg. Go fam es, bag fich die Zahl der Juden ftark vermehrte. Ge-gen Ende des 17. Jahrhunderts follen ungefähr 4000 Juden, eine für die damalige Zeit sehr große Zahl, im Elfaß gewohnt haben. Sundert Jahre fpater wohnten nach den Ungaben der Statistifer dort bereits 20 000 Söhne und Töchter Jeraels. Dag die wirkliche Bahl ber Juden aber noch entschieden höher mar, unterliegt keinem Zweifel. Biele von ihnen hatten sich nämlich wegen der strengen Niederlassungsvorschriften nicht eintragen



Als die Franzosen im Jahre 1918 Strafburg beseisten, hielten die Juden in ihrer Spungoge eine Feier ab und begrüßten in begeisterten Ansprachen die Franzosen als ihre Frenude und Netter

laffen und lebten geheim in den Ghettos, ohne daß die Behörden etwas davon wußten.

Unter dem Schuke ber frangofischen Rrone ging es den effaffifden Juden ausgezeichnet. Cogar gang fleine, oft nur hundert Berfonen zählende Judengemeinden waren im Jahre 1748 im Besitz einer eigenen Synagoge. Die den Juden schon in den Jahren 1682 und 1723 verliehenen Schutbriefe forgten für eine starte Ausbreitung der jüdischen Blutsauger. Thr Reichtum wuchs ins Ungemes= fene. Im Jahre 1761 gab es allein im Oberelfaß 52 Synagogen. Wo ein Geschäft zu machen war, da waren Juden zu finden. Allerdings muß bemerkt werden, daß es auch da= mals berichiedene elfässische Städte gab, die fich gegen die Juden gur Wehr fetten. Go wurde jum Beispiel im Jahre 1740 ben Juben berboten, mit Richtjuden in einem Saufe zu wohnen, auch wenn diese damit einverstanden waren. Diese Wohnbeschränkungen, Die eine Zeit lang ziemlich streng durchgeführt wurden, aufzuheben, erreichten die Juden in vielen Fällen, manchmal allerdings erft nach hartem Mampfe.

#### Auden als Ariegsgewinnler

Die Geschichte berichtet serner, daß im Jahre 1743 der Jude Moses Min als Heerestieserant riesige Summen verdiente. Während des Siebenjährigen Krieges wurde der Jude Herz Beer aus Mendelsheim bei Zweibrücken mit französischen Heerestieserungen beauftragt. Der französische König erklärte am 5. April 1775 wörtlich, "daß er (der Jude!) zu Unternehmungen sir das allgemeine Beste und besonders den Kriegsdienst gebraucht worden, daß vorzüglich der große Krieg und die Hungersnöte der Jahre 1770 und 1771 ihm die Gelegenheit gegeben hätten, Proben des Gisers zu geben, mit dem er für das Wohl des Mönigsdienstes und des Staates belebt sei".

Durch diese fonigliche Empfehlung und die Kürsprache des Herzogs von Choisel konnte sich nun dieser Jude trot eines damals noch gultigen Berbotes in Strafburg niederlaffen und Grundbesit erwerben. Die Genehmigung, in Straßburg Wohnfit gu nehmen, galt unr für ihn und seine Familie. Jude Beer aber wollte möglichst viele seiner Rassegenossen nach Straßburg hereinschmuggeln. Dies gelang ihm auch. Bald hatte er 68 Juden, darunter zwei Rabbiner, in der Stadt untergebracht. Jene Rassegenossen, die der Jude Beer nicht als "Verwandte" bezeichnen konnte, gab er eins sach als Handelsgehilsen und Diensthoten aus. So war also im Jahre 1787 die Andensamilie Herz Beer und ihre "Gefolgschaft" die ganze jüdische Gemeinde in Strafburg. Etliche Jahre fpater gelang es bem Beer, fich bas Burger recht zu erichleichen. Run nannte er fich Ceriberr de Mendelsheim.

Interessant ist es, zu ersahren, daß dieser Ande de Mendelsheim später einer der jüdischen Handbert an zösischen Niebauptmacher der französischen Nievolution war.

#### Am Ziele!

Die Französische Revolution brachte den elsässischen Juden endlich die völlige Gleich berechtigung. Vor allem waren es der Herzog von La Nockfousants-Lianzourt und der Graf von Clermont-Tonkere, die sich der Juden besonders annahmen. Ihnen haben es auch die spanischen und portugiesischen Juden zu verdanken, daß sie den Titel "eitohen actis" zugesprochen erhielten.



In der Synagoge von Wingenheim



Samtliche Bilder Stürmer-Archiv

In der Straßburger Synagoge Die jübischen Tenfelspriester sind angetreten

Der wahre Kriegshetzer ist der Jude!

Das Eintreten dieser beiden Abeligen für die Juden erregte allerdings im Bolke heftigen Widerwilsen. Als zum' Beispiel am 23. Dezember 1789 Graf Clermont wieder einntal seine schühende Hand vor die Juden hielt, stand der Alerikale Mori auf und hielt eine bemerkenswerte Rede. So sagte er unter anderem:

"Bor allen Dingen möchte ich bemerten, baff bas Wort "Juden" nicht eine Sette, fondern eine Nation bezeichnet, die ihre eigenen Wesethe besitht, denen fie stets gehorcht hat und auch in Infunft die Erene halten will ... Die Juden find 17 Jahrhunderte lang durch die Welt gewandert, ohne fich mit den anderen Bolfern gu vermischen. Gie haben nie etwas anderes getrieben als Sandel mit Weld ... Der Schweiß driftlicher Stlaven beriefelt jene Neder, auf denen der judifche Reichtum gedeiht, mahrend die 3n= ben, für die andere das Land bebauen, fich allein mit dem Abwiegen der Dufaten und ber Berechnung des Gewinnes abgeben, ben fie aus Diefen Münzen nugeftraft herausschlagen können. Im Elfaß verfügen fie über Sphotheten im Werte von 12 Millionen. Schon in einem Monat fonuten fie fich ber Salfte Diefer Broving bemachtigen und in 10 Jahren fie wohl gang erobern, um fie gu einer judifden Rolonie gu maden. Das Bolt hegt den Anden gegenüber einen Sag, der bei weiterer 3u= nahme des judifden Boltes un= ansbleiblich fich cruptiv entla= den wird...

Auch der Eljässer **Renbell** wagte es im Nationalrat, offen seine Bedenken auszusprechen und lehnte es ab, den Juden die Gleicheberechtigung zu geben. Am 28. September 1781 aber fiel die Entscheidung. Ein Erlaß der Regierung bestimmte:

"Altle Juden, die den Gid auf die Berfaffung ablegten, und "auf die jüdische Nationalität" verzichteten, werden als vollwertige, gleichberechtigte französische Staatsbürger anerkannt"

Nun waren also die Würfel gesfallen. Rach längeren Verhandlungen mit den jüdischen Verbänden gab Napoleon I. in den Jahren 1806—1807 auch der jüdischen Religion die Gleichberechtigung mit dem chriftlichen Glauben. Damit war Straßburg wieder böllig dem Judentum ausgeliefert. Schon im Jahre 1809 wurde es den Juden gestattet, die Gebände des esten Tucher-Zunst in eine Shnagoge umzuwandeln.

#### Napoleon I. und die Glfäffer Auden

Napoleon I. war aber, das stellte die Geschichte zweisellos sest, entschiedener Judengegner. Es ist nicht bekannt, wie es kam, daß er die Gleichberechtigung der jüdischen Keligion anerkannte. Vielleicht zwang ihn die politische und militärische Lage, seine Bedenken zurüczustellen. Was Napoleon I. in Wirklichkeit von den Juden hielt, geht aus einer Rede hervor, die er am 30. April 1806 im Staatsvat gehalten hatte. Er sagte unter

"Gange Dörfer find durch die gus ben ihren Gigentümern entrif: fen worden. Die frangofische Regierung fann nicht gleichgültig zuschen, wie eine feile, heruntergefommene, aller Riedertracht fähige Ration Besitz ergrei't bon ben zwei ichonften Departements des Effaß. Es ware gefährlich, die Schluffel Franfreiche, Strafburg und das Glfag, in Die grände einer Ration von Spionen fallen ju laffen, die in feiner Weife dem Lande gus getan ift. Man muß die Juden als eine Nation, nicht als eine Sette betrachten; es ift eine Ration in Der Ration ... Wir muffen durch gefettiche Magregeln ber Gelbithilfe zuvorkommen, zu der man fich fchließe lich gegen die Inden gezwungen fahe. Gie rissieren es wirtlich, von den Christen Des Chaf eines Tages maffakriert zu werden, wie es ihnen ichon oft, und fast allemal burch ihre eigene Schuld, begegnet ift. Ich möchte ihnen, wenigstens für eine bestimmte Beit, das Mecht entziehen, Geld auf onpo-thefen anszuseihen. Man tonnte ihnen ben Sandel unterfagen, geftütt darauf, daß fie ihn durch Winder befudeln, daß fie ihn miß=

# Die Drillinge aus der Mischlingsehe

#### Der Aluch der Rassenschande

Es ist ein göttliches Geset, das den Menschen vorschreibt, ihre Rasse rein zu erhalten. Nur wenn Menschen der gleischen Rasse sich paaren, erzeugen sie Kinsder reiner Rasse. Die Reinerhaltung der Rasse und ihre Höherzüchtung ist eines der heiligsten Gebote der Gottheit.

Aus der eigenen Kasse hinaus, in eine andere Kasse hineinheiraten, galt von jeher als die Erbsünde der Menschen heit, als Rassenschen Berbindungen hers vorgehen, werden Mischlinge, die die schlimmen Eigenschaften der beiden Rassen, zwischen denen sie stehen, in sich vereinen und großzüchten. Die Nachkommen dieser Mischlinge neigen gerne zu entartenden Lastern und Berbrechen. Sie stelsten einen hohen Prozentsat der Insassen der Freenanstalten, Trinkerheilstätten und Schwachsinnigenheime. Bielsach bleiben sie auch unstruchtbar und sterben damit aus. In seltenen Fällen sucht die Natur die

Folgen der Rassenmischung zu korrigieren und die einzelnen Rassenthen wieder absuspalten, wie die Mendelschen Gesetze nachweisen. Ein solcher seltener Fall hat sich jüngst in Mexiko-Stadt ereignet, wie "Regime Fascista" (15. Februar 1941) berichtet.

Ein merikanischer Mischling aus schwar= zer und weißer Raffe heiratete eine Emigrantin aus Europa. Man darf annehmen, daß es sich um eine Judin, also ebenfalls um einen Mischling, und zwar aus der jüdischen Spezialrassenmischung mit negroidem Ginschlag, handelt. Diese Frau hat nun Drillinge auf die Welt gebracht, lauter Mädchen. Ein Kind hat eine weiße Saut, wie die meisten Rinder Europas, das zweite Kind hat eine braune Sautfarbe. Das dritte Rind ift völlig schward. Hier liegt also der feltene Fall der Raffenspaltung vor. Die Mutter hat also gleichzeitig ein Menschenkind der weißen Raffe, ein anderes

der schwarzen Rasse und als drittes einen Mischling aus beiden Rassen geboren.

Es ist anzunehmen, daß diese drei Kinder zusammen erzogen werden. Welsche Qualen werden die beiden Kinder, die den völlig entgegengesetzen Rassen (der weißen und der schwarzen) angehören, in ihrem geschwisterlichen Verkehr erleisden! Welches Unheil wird aus dem Mischsling entspringen!

Mehrere Aerzte in Mexiko, denen die Rassenfrage bisher ein Buch mit sieben Siegeln war, interessieren sich für den sonderbaren Fall dieser Drillinge. Sie wollen diese eigenartige Erscheinung der Natur studieren.

#### Jüdischer Grundbesitz enteignet

Die Magnahmen des ungarischen Aderbauministeriums, den in den Händen jus discher Bächter und Besitzer befindlichen Boden ungarischen Landwirten zu übergeben, haben bisher dazu geführt, daß insgesamt 490 000 Katastraljoch, das sind 490 000 Morgen, den Juden weggenoms men wurden. 200 000 Joch wurden den früheren Besigern zurückgegeben, während weitere 200 000 Joch unter Kleinlandwirte aufgeteilt werden. 17 000 Joch hat das Ministerium für Siedlungszwecke vorläus fig zurückgehalten. Der Aderbauminister hat eine Revision der Bodenbesigrechte in Nordsiebenbürgen mit rückvirkender Kraft angeordnet.

## Der südssche Krieg gegen die Richtsuden

#### Ein jüdisches Geständnis

Die isibische Zeitschrift "The American Hebrew" gibt in der Nummer vom 20. Dez. 1940 auf Scite 8 in aller Offenheit zu, daß der von England vom Zaun gebrochene Krieg der Juden gegen die Nichtjuden ist. Sie schreibt:

"Bas ist das Krenz dieses sonderbaren Krieges, der heute auf vielen Fronten tobt? Roch nie ist die Foce eines Krieges so klar gewesen wie heute. Die Menschheit ist heute aufgeteilt in zwei Lager, die sich einer einzigen Foce wegen befämpsen. Und dieser Kamps ist der der jüdischen Lebensaufsassung gegen die Lebensaufsassung der Feinde der Fuden.

Es ift die judifche Lebensart gegen die Lebensart der Judenfeinde, um die in der ganzen Welt heute gefämpft wird."

Das englische Volk glaubte, für englische Interessen in den Krieg gegen Deutschland ziehen zu müssen! Die Juden in Amerika geben es nun schwarz auf weiß zu, daß es ein Krieg der Juden gegen die Richtjuden ist.

H. G. E.

brauchen, wie man einem Goldschmied sein Geschäft entzieht, wenn er salsches Gold herstellt."

#### Im 19. Nahrhundert

lleber das Treiben der Juden im Elfaß während des 19. Jahrhunderts bringt die Geschichte nicht fo viel Einzelheiten wie früher. Es steht aber fest, daß es die Juden in diesem Sahrhundert verstanden, die jubenfeindlichen Bestrebungen niederzuhalten, um ihren Ginflug auf das elfässische Bolt gu vergrößern. Die Juden gingen daran, sich immer mehr zu affimilieren, das heißt sich dem gaftgebenden Bolle anzugleichen. Ihre talmudifchen Machenschaften blieben aber nach wie vor die gleichen. Durch Wuchereien und teuflische Betrügereien stahlen fie das elfafsische Bolk shstematisch aus. Besonders berüchtigt waren die Gaunereien der Biehhändler auf dem Lande und der Ramschjuden in ben Städten.

#### Auden und Weltfrieg

Die Geschichte meldet über das Berhalten der Juden im Elsaß während des Weltstrieges, daß zahlreiche Juden desertiersten. Allein nach jüdischen Duellen sind 13 000 Juden zum Feinde übergelausen. Wie groß die Zahl der jüdischen Deserteure dann in Wirklichkeit gewesen ist, kann man sich leicht vorstellen. Berüchtigte Deutschenhasser waren der Lothringer Jude Guggenheim, der elsässische Albrech Weil, der Metzer Stadtrat Alfred Weil, der Industrielle Schuhl, die Ressen des jüdischen Generals Geismar, Paul und Loon, usw. Der Jude David Bloch aus Gebweiler, der als Spion

in französischen Diensten stand und deshalb im Jahre 1916 von den deutschen Truppen standrechtlich erschossen wurde, ist von Juden und Franzosen als "Held" geseiert worden.

Aus den Aufzeichnungen deutscher Kriegsgerichte im Elfag und in Lothringen geht hervor, daß auch noch viele andere Juden wegen Spionage und Sabotage berurteilt wurden. Als die Franzosen im Jahre 1918 bas Elfaß besetzen, gab es nicht einen Juden, der nicht ploglich "begeisterter Franzofe" geworden ware. Rennzeichnend dafür ift ein Borkommnis, bas fich in Strafburg gutrug. Die Juden waren eben in ihrer Shnagoge versammelt, um ihre üblichen Fluchgebete zu verrichten. Da fam die Melbung, daß die Franzosen im Anmarsch wären. Der Rabbiner unterbrach daraufhin sofort den Gottesdienst und hielt eine feurige Ansprache an seine Rassegenoffen. Dann wurde bie Marfeillaisse gespielt und die Juden fangen alle begeistert mit.

Auch in anderen Städten maren es bie Ruden, die nach der Unterzeichnung des Waffenstillstandes von Compiègne als erste die Tri= kolore hervorholten und den einrückenden "siegreichen" französischen Truppen jubelnd huldigten. Die frangofische Regierung hat bies auch lobend anerkannt und sich ben Juden fpater fehr häufig dankbar gezeigt. Go erwies General Gerard dem Hagenauer Dbergauner und Landesverräter Alphonse Geisenberger die Ehre, ihn perfonlich zu empfangen. In Gebweiler und Bugweiler murde ben Rabbinern gestattet, anläglich der Siegesfeiern Unsprachen an das elfässische Bolt zu halten. Der frangofische Brafident und Deutschenhaffer Boincare erzählte mit tiefer innerer Bewegung davon, wie der greise "Bapa Rahn" aus Westhofen einst 5 Kilometer zu

Fuß gelaufen war, um fein neues Staatssoberhaupt sehen zu können.

#### Oberjude Grumbach

Bu ben übelften Erscheinungen bes Jubentums im Elfaß gehört Salomon Grumbad. Er war früher als Bertreter der fogialbemofratifden Beitung "Borwarts" in Baris tatig. Als ber Weltfrieg ausbrach, flüchtete er nach der Schweiz. Bon hier aus arbeitete er nicht nur für den landesverräterischen judis ichen "Borwarts" als "Kriegsberichterstatter", sondern leistete auch den Frangofen Spigel dienste. Während des Arieges spielte Grumbach ben "Autonomisten", ber für bie Gelbständigleit von Elfaß und Lothringen eintrat. Nach der Besetzung der Reichslande durch die Franzosen aber trat er ganz in französische Dienste. Besonders eifrig betätigte er sich an bem Sprachenkampf. Im März 1938 machte ber Hochverräter Grumbach, ber inzwischen Mitglied der französischen Abgeordnetenfammer geworden war, genug von sich reden. Er schmähte den Kührer und hielt in Tunis eine Rede, die bor Gemeinheiten ftrotte. (Ueber andere jüdische Gauner im Elfaß werden wir in späteren Stürmer-Ausgaben eigens berichten.)

#### Ausgeträumt!

Mit dem unvergleichlichen Siege der beutschen Truppen im Westen im Jahre 1940 aber hat die Herrschaft der Juden im Elsaß nun ihr Ende gesunden. Das Weltjudentum muß erkennen, daß auch seine Träume im Elsaß ein sür allemal außgeträumt sind. Viele Elsässer waren schon in der Zeit des französischen Regims überzeugte Judengegner gewesen. Heute wächst durch die Austlärung des Bolkes in der Judenfrage die Jahl der Wissenden von Tag zu Tag. Das Elsäß ist wieder judenfrei geworden. Das wissende elsässischen Vorgen, daß dieses herrliche deutsche Land für forgen, daß dieses herrliche deutsche Land für alle Zeiten von der jüdischen Plage verschont sein wird.

Wet gegen den Juden kämpft, tingt mit dem Teufel! streicher



#### Raffenfdander Chaplin

Den Juden war es schon immer eine Wonne gewesen, schone nichtjüdische Mäden an Leib und Secte zu verderben und sie dann wegzuwersen, wie man tästig gewordene Tiere von sich weist: so will es das "heitige" Gesehuch der Juden, der Talmud. Als echter Talmudjude hat sich auch der Filmasse Chartie Chaplin erwiesen. Es sind schon bald ein Dubend schoner Richtjüdinsnen, die er vorübergehend zu seinen "Frauen" machte. Jur Zeit ist es die schöne Paulette Goddard, die an der Seite des Rassenschänders Chaplin den Weg derer geht, die von diesem Juden schon geschändet und ins Ctend gestoßen wurden.

# Charlie Chaplin beim Staatsakt in Washington

Der Tag der Ginführung eines neuen Präfidenten in sein Amt wird in den Bereinigten Staaten seierlich begangen. Der Staatsatt bekommt dadurch seine Weihe, daß er sich in Anwesenheit der ""Großen" vollzieht. So war es auch, als Noosevelt zum zweiten Mal die Negierungsgeschäfte der USA-Demotratie übernahm. Die "Großen" waren fast ausnahmslos Bank- und Industriesuden. Daß auch der Filmhauswurst Charlie Chaplin zu dem Noosevelt-Staatsatt geladen war, ist besonders kennzeichnend.

#### Das Schicksal Alljudas wird sich erfüllen!

# Gedanken Züm Welsgeschelten

#### Berzweiflung

Die "Times" schrieb, Großbritannien sei bas Land der guten Laune.

Galgenhumor fann man ja and fo bezeichnen.

#### Glendsarmee

England hat bereits wieder eine neue Armee aufgestellt.

Die Armee der Dbdachlofen.

#### Ihr Rummer

Ein englischer Geistlicher meinte, der Stürener jände leider in der neutralen Welt zuviel Beachtung.

Mehr jedenfalls, als den britischen Inden und ihrem Anhang lieb fein kann.

#### Das bittere Ende

Die Engländer behaupten, die Herren der Belt gu fein.

Wenn fie aber feine Anchte mehr finden, hören fie von felbst auf, herren zu fein.

#### Sein Rummer

Die Tegtilwaren, vor allem die Herrensanzüge, werden in England sehr knapp.

Run hat Kavalier Eden noch eine Sorge mehr.

#### Rellerpost

Die englische Post funktioniert nicht mehr richtig.

Telegramme tann man nur noch fellerlagernd schiden.

#### Frage und Antwort

Bas ift in England paradog? Benn ein Dberhaus im Reller fist.

#### Das war einmal

Ein britischer Unterhausredner meinte, England müsse Dentschland nun endlich einmal bie Bahne zeigen.

Leicht gejagt, aber erft welche haben!

#### Die große Frage

Die "Times" berichtet immer wieder von ers folgreichen Luftfämpfen.

Fragt fich nur, für wen fie erfolgreich waren.

#### Leere Worte

Winfton Churchill erklärte im Unterhand, daß England jest in seinen Rampffchritt komme.

Es wird auch weiterhin nur über die eiges nen Fuße ftotpern.

#### Worauf fie fich verlaffen kannen!

Der britische Aluffminister meinte, die ganze Welt müsse endlich einmal über Englands Wollen aufgeklärt werden.

Das wird fie auch!

#### Geflärt

"Times" erklärt, die englische Preffe fei die freiefte Preffe der Welt.

Grei bon der Wahrheit.

¥. B.

## Audentum ist Verbrechertum

Der 55jährige Jude Meyer Jörael Teichmann in Vien wurde seftgenommen, weil er unter Borbtäuschung eines törperlichen Gebrechens und Borweisung von vier Bettelbriesen, die er sethst abgesaßt hatte und in denen er sich als "tuberkutöser Juvalide" mit mur einem Arm und einem Bein ausgab, an deutsche Francu appettierte und Spenden verlangt hatte. Mit diesen Bettelbriesen ging er von Tür zu Tür. Teichmann, der wiedershott vorbestrast ist, wurde dem Gericht eingetiesert.

Die Jüdin Ernestine Sarah Korroh wurde wegen Schleichhandels mit Aleider und Lebensmitstettarten sestgenommen und dem Landgericht Wien eingeliesert.

Der Inde Dewald Jerael Levett in Wien wurde festgenommen, weil er mitgewirft hat, feiner

ebenjalls nichtarischen Fran bei der Beschaffung falscher Dolumente zur Anerkennung als Arierin behilftich zu sein. Seine Fran Maria Sara Levett wurde bereits vor einigen Monaten dem Landgericht wegen Dolumentensätzchung eingeliesert.

Der Jude Albert Jorael Leuinger wurde vom Amtsgericht Augsburg wegen eines Vergehens gegen die Kriegswirtschaftsordnung zu einer Gefängnisstrase von sieben Monaten vernrteitt. Er hatte verbotswidrig stupsergetd gehamstert.

Bor bem Landgericht Wien I hatte sich der 46jährige Inde Arpad Jerael Schafranet wegen des Berbrechens der Rajsenschande zu verantworten. Er wurde zu 18 Monaten Zuchtshaus ver-





Sämfliche Bilber Stürmer-Archiv

#### Die Menschen sind nicht gleich!

Welch auftändiges Wefen schant aus den Angen diefes Araberjungen aus Marotto

Ind welche innere Verworfenheit offenbart fich ans den Angen diefes Sprölings der jüdischen Verbrecherraffe



II.

# Der schöne Hans

Bir berichteten in ber letten Stürmerausgabe von den zahlreichen Räuberbanden, die um die Wende des 18. Jahrhunderts die Gegenden am Rhein unsicher machten. Bor allem waren es die Juden, die sich durch ihre Unerfättlichkeit und Grausamteit besonders hervortaten. Im Gegensatz zu ihnen finden wir beim Schinderhau nes Gigenschaften, die ihn mehr zum Rebellen als zum Räuberhauptmann stempeln.

Wie gelangte nun Johannes Büdler zu seinem Ränberhands wert? Wer so wie er, als Rebell gegen ins nere und äußere Feinde, sein Glüd und sein Leben auß Spiel setzt, muß doch von einer Idee, mindestens aber von einer großen Empörung getrieben sein! In der Tat war das bei Schinderhannes auch der Fall. Schon seine ersten Jugendeindrücke waren geeignet, ihn in ein ungewöhnliches Fahrwasser abzudrängen und der damaligen sozialen und politischen Ordnung Fehde anzusagen.

Schon ber Grogvater bes Schinderhannes war Wasenmeister ober, wie das Bolt sein Bewerbe bezeichnete, Schinder, der in manchen Wegenden auch Abbeder genannt wird. Gein Wewerbe bestand darin, frankes oder abgetriebenes und unbrauchbares Bieh, das nur noch fein Leder wert war, wie der Boltsmund fagt, Bu ichlachten. Diejes Sandwert aber galt ebenso wie das des Scharfrichters als unehr= lich. Der Abbecker oder Schinder war also Bürger zweiter Klaffe, konnte gewisse öffentliche Nemter nicht ausüben und wurde bis zu einem gewissen Grabe gemieben. Diese etwas peinliche Stellung in ber Gesellichaft wurde badurch noch verschärft, daß der Schinder bom Bolfe auch Scharfrichter genannt wurde und daß hier und da auch beide Berufe nebeneinander ausgeübt wurden. Diese gesellschaft= liche Benachteiligung wurde auch dadurch nicht behoben, daß der Schinder zugleich auch als Tierargt wirfte und auf diesem Webiet mohl über manches brauchbare Rezept verfügte.

Unter diesen Umständen blieb den Söhnen des Schinders kaum etwas anderes übrig, als auch ihrerseits den Beruf des Abdeders zu exgreisen, da sie in anderen Bolkskreisen und beliebt waren und nicht für voll galten.

Co war benn auch ber Bater unferes Rauberhauptmanns, Johann Budler, ber fein Handwert wiederum bei feinem Bater gelernt hatte, Schinder und ließ sich als solcher in Mühlen bei Maftatten auf ber rechten Rheinscite nieder. Hier heiratete er eine Bauerstochter namens Anna Maria Schmidt, die ihm 1779 am 25. Mai als erstes Rind einen Gohn gebar, der nach feinem Bater Johannes genannt wurde. Der kleine Hannes wurde ichon als Rind, da er ja Sohn und Enkel eines Schindere war, ber Schinderhannes genannt, wie andere Rinder der dorflichen Bemeinschaft Pfarrer-Elsbeth ober Müller= Friedrich gerufen werden mochten. Schinder-Hannes war alfo nicht etwa ber hannes, ber die Leute schindet, sondern der hannes bom Schinder.

Der kleine Hannes wuchs in einer unruhisgen Gegend auf. Rach dem westfälischen Frieden hatte das Räubers, Diebs und Wegelages rerunwesen gerade zu beiden Seiten des Mheins — im Odenwald, im Spessart, im

Taunus wie in der Eifel, im Hunsrüd und in den Bogesen — ununterbrochen geblüht. Was die französisichen Heere an Marvdeuren und Deserteuren auf ihrem Wege im Lande zurückließen, kann man unbedenklich als Abschaum der Menschheit bezeichnen, und aus diesen Kreisen konnte sich das Käubertum immer wieder rekrutieren. Daß in solcher Gegend die Begriffe von Recht und Unrecht, von Mein und Dein leichter in Verwirrung geraten, daß hier der Einzelne allen Versuchungen leichter unterliegt, seuchtet ein.

In diesen Landstrichen gilt allmählich das Räubertum als eine Art von Beruf, den der brave Bürger zwar ebensv verabscheut, wie etwa den des Artisten oder Komödianten, den er aber schließlich — zumal wenn er von Erfolg begleitet ist — in gewisser Weise gelten läßt oder doch wenigstens als gegeben hinnimmt.

So mag Johannes Bückler schon in frühester Jugend noch halb unbewußt allerlei Eindrücke aufgenommen haben, die ihm das Räubershandwerk weniger abscheulich erscheinen ließen, als einem wohlbehüteten Bürgersschn.

Als Schinderhannes etwa fünf Jahre alt war, sah sich sein Bater durch den unglücklichen Proze som it einem jüdisch en Wuch errer, dem er verschuldet war, genötigt, seine Abbeckerei in Mühlen aufzugeben und sich in dem fümmerlichen Planwägelchen, das ihm geblieben war, mit Weib und Kind auf die Wanderschaft zu begeben. Der alte Bücker wollte nach Polen auswandern, aber er kam nur dis Olmsig. Her stieß er auf das kaiserliche Regiment Hildburghausen und ließ sich als Sole

dat anwerben. Aber das Kommisseben behagte ihm nicht, und nach vier Jahren, als Hannes eben neun Jahre alt war, desertierte sein Bater und kehrte mit der Familie nach seinem Geburtsort Merzweiler im Saargebiet zurück, wo einst der Großvater Bückler als Schinder gewohnt hatte. Aber Bater Bückler kann in Merzweiler nicht recht Wurzel schlagen und wir sinden ihn ansangs der neunziger Jahre erst als Feldhüter, dann als Tagelöhner, schließlich als Kleinbauern in den Dörsern Iben, Veitsrode und endlich in Kirschweiler bei Oberstein an der Nahe.

Damals mochte Hannes 14 ober 15 Jahre alt sein. Daß er bei diesem Wanderleben keine zusammenhängende Schulbildung genießen konnte, liegt auf der Hand. Jumerhin konnte er zur Not schreiben, rechnen und lesen.

Schon in Beiterobe beging hannes ben ersten bosen Streich. Gin bortiger Gastwirt schickte ihn eines Tages mit einem gleichaltrigen Burichen zusammen in bas benachbarte Städtchen, um für bier frangofifche Taler Branntwein einzutaufen. Die beiden Golingel hatten natürlich nichts eiligeres zu tun, als mit biefem riefigen Rapital in ber Tafche, gu dem noch ein paar Kreuzer Behrgeld kommen mochten, bas nächste Gafthaus aufzusuchen und fich bort auftischen gu laffen, wonach ihr Berg gelüftete. Mis es ans Bahlen ging, blieb ihnen nichts übrig, als die ihnen anvertrauten Taler anzugreifen, um ihre Beche zu begleichen, benn mit Bechprellern machte man bamals nicht viel Umftande. Beibe Jungen waren Gohne blutarmer Eltern, die nicht imftande maren, bas unterschlagene Geld zu ersetzen; sie getrauten sich also weder nach Hause zurück, noch wagten sie es, ihrem Austraggeber unverrichteter Sasche unter die Augen zu treten.

Was blieb ihnen also übrig, als bettelnd, stiedigend, hier und da wohl auch um einen Tagelohn arbeitend, in der Gegend Ferunzusstreisen! Auf die Dauer mochte ihnen das auch nicht zusagen, und so ergriffen sie die Gelegensheit, ein Pserd von der Weide zu stehlen und zu verkausen.

#### Alls Hannes wieder heimfand

Als Hannes schließlich wieder heimfand, hielt es sein Bater doch für angezeigt, den Burschen etwas lernen zu laisen; und da er als Schinderssichn nicht gut etwas anderes als auch Schinder werden konnte, tat er den 16jährigen Aungen im Jahre 1795 zu dem Abdeder Nagel in Bärendach in die Lehre. Dieser Meister Magel hat später seinem Lehrling ein glänzendes Zeugnis ausgestellt, in dem er seine Gewandtheit, seine Gesälltgkeit, sein gutes herz und seine underwistliche Munterkeit rühmt, die ihn damals dei seinem schmuden Ausschen zum Liedling des ganzen Dorses gemacht hätten. Hier in Bärendach hieß er alls gemein: "Der schöne has Auss".

Dennoch geriet Hannes mit biefem feinem Lehrheren in bitteren Streit. Rach Handwerls= brauch gehörten bie Felle ungeborener Tiere ben Schinderstnechten. Ragels Großtnecht enthielt nun bem Sannes feinen Unteil bor. Der aber nahm fich sein Recht und entwendete aus Nagels Schuppen sechs Kalbfelle. Der Diebfluhl wurde entbedt, und ba Hannes mit feiner Berteidigung beim Lehrherrn nicht burch= brang, riidte er heimlich aus und begann wieber im Lande herumguftrolden. Es fügte fich aber, daß Meister Nagel seinen durchgebrann= ten Lehrling zufällig im Städtchen Kirn wicbertraf. Erbost über sein heimliches Weglaufen ließ er ihn festnehmen und ber Bettelbogt Arloff zählte ihm auf öffentlichem Markt wohlgemessene Fünfundzwanzig auf das Sin-

#### Aur's ganze Leben verbittert

Diese harte und entehrende Strafe, die Meister Ragel wohl auch keineswegs beabsichtigt hatte, hat Haunes für sein ganzes Leben versbittert. Er hat später wiederholt darauf hinzewiesen, daß diese "schmachvolle Exekution" in ihm einen tiesen Jugrimm gegen die bürzgerliche Gesellschaft geweckt und ihn geradezu auf die Bahn des Berbrechens getrieben habe. Auf alle Fälle beschloß er von nun an, sich mit den inneren und äußeren Feinden seinens Lolles auf seine Art auseinander zu

Merkwürdigerweise hieß ber Spießgeselle, ber ihn dazu anseitete, ebenfalls Nagel, war Schinder wie er und erteilte ihm einen ersten Unterricht im Viehdiebstahl und allersei Bestrügereien. Aber der Bater Büdler griff ein und gab den Sohn zu einem entsernten Betster, dem Wasenmeister Peter Büdler zu Sobernheim, in Dienst. Hannes hielt es da aber nicht lange aus und kehrte bald zu den Eltern zurück.

Rurg barauf requirierten frangofifche Truppen im Dorfe Bferde und Fuhrleute für ihre Proviantfolonnen. Auch Hannes gahlte gu diesen Gespannknechten. Damals herrschte in der Wegend ichredliche Armut. Die Bauern und Tagelöhner hatten faum etwas zu beißen und zu brechen. Rein Wunder, daß unter Diesen Umftanden requirierende feindliche Truppen, die auch das lette Rorn aus den Scheunen featen, berhafte Gafte waren. Und die Frangofen waren und blieben Feinde, wenn sie auch die tatfächlichen herren des linken Rheinufers waren, in beisen Abtretung bon allen beutichen Staaten aber allein Breugen eingewilligt hatte. Die politischen und rechtlichen Berhältniffe waren also äußerst unklar. Klar war nur, daß der Franzose der land= und blutfremde Feind war. Was lag näher, als diesen Feind zu schä-



Stürmer-Archin

Was die französischen Heere an Marodeuren und Deserteuren auf ihrem Wege zurückließen, kann man unbedenklich als Abschaum ber Wenschheit bezeichnen

Ohne Brechung der Judenherrschaft keine Erlösung der Menschheit

bigen, wo immer es anging! Hannes entwenbete also mit einer Angahl anderer Fuhrknechte stattliche Mengen an Fleisch und Brot aus dem französischen Heeresprobiant und ver-



Sannes stahl den Franzosen Fleisch und Brot und verfauste es billig an die hungernde Bevölferung

faufte es billigst an die hungernde Bevölkerung. Indeffen wurde der Diebstahl bald entdedt, der Frangose bedrohte die gange Ortichaft mit icharfften Zwangsmagnahmen, wenn ihm die Schuldigen nicht unverzüglich ausgeliefert würden. Bas blieb den armen Dörflern also übrig, als die Berbrecher aus gutem Hergen dem Landfeinde zuzufilhren! Co wurde denn auch hannes unter militärischer Bedetfung als Gefangener nach dem frangofischen Hauptquartier in Marich geseht, um bort abgeurteilt zu werden. Glüdlicherweise ftieg bas Rommando unterwege jedoch auf eine Schwabron kaiserlicher Reiter, es entspann sich ein heftiges Scharmügel, und Hannes fand mit den anderen Gefangenen die Gelegenheit, fich auf und davon zu machen. Da es ihm aber nicht ratlich ichien, unter diefen Umftanben nach Saufe gurudzutehren, begab er fich nach Barenbach, um bei feinem alten Dienftherrn Magel wieder Dienfte gu nehmen. Es scheint also, daß er ihn für die "schmachvolle Exefution" zu Kirn nicht verantwortlich gemacht hat. Bald war Hannes wieder als "der ichone Haus" überall gern gesehen, der flotteste Tanzer auf jeder Kirchweih, Hahn im Korbe bei ben Mädeln und ein lustiger Zechkumpan.

#### Der Weg zum Rebellen

Aber das war nur die Außenseite. Im stillen fagte fich hannes boch, daß er und die Eltern burch die Schuld jenes judischen Wucherers in troftloje Armut geraten waren und daß man fich nicht nur dieses inneren Feindes, sondern dazu auch noch des Franzmanns erwehren mußte, deffen Gewaltherrichaft im Lande But, Leben und Freiheit des beutichen Menichen unterdrückte. Sein Lohn war mehr als färglich, Die armen Eltern litten Rot, und er felber liebte ein flottes, frohliches und unbeschwertes Leben. Alls daber sein alter Kumpan Johann Mitlas Ragel wieder auftauchte, koftete es ihn nicht viel lleberredung, Hannes zum Sammeldiebstahl zu verführen. Das gab eine recht ein= trägliche Mebeneinnahme, benn ber Meiger= meifter Andres aus Rirn wurde ber Dauerabnehmer für gestohlenes Bieh aller Art.

Gines Tages aber fam ber redliche Wafen-

meister Nagel hinter diese Spisbübereien und erstattete Anzeige. Hannes wurde verhaftet und im Rathaus zu Kirn hinter Schloß und Riegel gesett. Hier wartete er indessen seinen Prozeß nicht ab, sondern zog es vor, bei Nacht und Nebel über das Dach des Rathauses zu entweichen. Damit war er zwar frei, aber er war auch ein ausgebrochener Dieb, der die Justiz zu sürchten hatte. Es blied ihm nun kein anderer Weg mehr übrig, als der, zu dem er sich innerlich längst entschlößen hatte, der Weg der Rebeltion gegen innere und äußere Feinde. Dazu bedurfte er der Gesinnungsgenossen, mindestens aber der Spießgesellen.

Bunächst suchte er Unterschlupf in ben bichten Wäldern, in einsamen Köhlerhütten, Gehöften und Mühlen. Hier fand er auch bald bie Gesellen, die er suchte und brauchte.

## Der unverschämteste Bettelbube der Gegend

Der erfte Banbit, ber ihm begegnete, war ber später mit ihm verhaftete und hingerich= tete Johann Müller, genannt "Müllerhannes" oder "Butla" aus Kinderbeuren bei Wittlich im Mosellande, ein schwarzhaariger ftarfer Rerl, von gefährlichem Aussehen, ber Damals icon im fünfzigften Lebensjahr ftanb. (Muf unferem Bilde ift er für die Prozegberhandlung sauber zurechtgemacht und außerdem von dem Maler Ernst noch erheblich verschönert und versüglicht!) Diefer Johann Mül-Ter ift nicht mit seinem Ramensvetter gu ber= wechseln, von dem icon die Rede war und der bereits mit 29 Jahren in Köln enthaup= tet wurde. Der alte Millerhannes ober Butla. gelegentlich auch Strobhuthannes genannt, streifte als Fahence- und Zunderkrämer mit seinem Weib und sechs Rindern durch die Dörfer und Fleden und war schon damals berüch= tigt. Er arbeitete nur im Commer, im Winter poate er in fleinen Dörfern der Rheinpfalz und rührte keinen Finger, es fei denn, wie es in den Aften heißt, "um die Branntweingapfer in Kontribution zu feten". Bon einem feiner Buben ichreibt ber Ortsvorftand bezeich= nenderweise: "Es ist der unberschämteste, zudringlichste Bettelbube der ganzen Gegend, dreieinhalb Schuh hoch, mit ftarfen Gliedern, ericheint immer zerriffen und hat ein ungewaschen Maul.

Dhne Zweifel hat dieser Butla Hannes zu seinen ersten Ginbrüchen ermutigt, die ihm zunächst die nötigsten Gelder verschaffen nuften. Hierbei tritt schon jener Spigbubenhumner zutage, ber zu ber späteren Beliebtheit bes Schinderhannes so wesentlich beitrug.



Sämtliche Bilder Stürmer-Archiv Räuberhauptmann Johann Müller

## Wer dumm ist, muß geprügelt werden

Bu Meisenheim unweit Kreuznach lebte damals ein biederer wohlbegüterter Gerbermeisster, der allerdings kaum zu denen gehörte, die, wie man so sagt, die Weisheit mit Löffeln gefressen haben. Schinderhannes brach bei ihm ein und stahl ihm einen recht ansehnlichen hausen seines Ledervorrats. Da er mit dem Leder an sich nichts anfangen konnte, es vielmehr zu Geld machen mußte, galt es nun, diesen Posten Leder gegen gute Bezahlung an den Mann zu bringen. Wo nun aber in der Eile einen geeigneten Käufer sinden, der nicht nur Berwendung für das Leder, sondern auch Geld genug im Kasten hatte, um es bar zu

Hannes tam auf ben verblüffenden Ginfall, bem Bestohlenen felber fein eigenes Leber aum Rauf anzubieten! Schon am Morgen nach

bem Diebstahl erschien er unbefangen bei dem Gerbermeister und fragte ihn, ob er nicht Lust hätte, ihm eine Partie schöngegerbtes Leder, die ihm durch Erbschaft zugesallen sei, abzustausen. Die höstlichen Manieren und das sichere Austreten des hübschen Burschen, der in der Tat kein gewöhnlicher Bauernjunge zu sein schien, ließen in dem guten Alten keinerlei Mißtrauen austommen. Er prüfte die Ware, sand sie gut und preiswert und erward sie für eine stattliche Reihe harter Taler. Hannes dankte höstlich und empfahl sich; dabei mag er von dem Gerbermeister, der seine eigenen Lagerbestände so wenig kannte, wohl in lleberzeinstimmung mit dem alten Sprichwort gedacht haben: "Wer dumm ist, muß geprügelt werzen."

#### Einem Juden die Alder gelaffen

Nachdem er fo feinem Geldbeutel etwas aufgeholfen hatte, mußte er daran denken, auch feinen Angug in Schuß zu bringen. Denn bas hatte er längst eingesehen, daß man das Räuberhandwerk, wie er es sich dachte, nämlich als Protest gegen fogiale und politische Migftande, nicht in den Lumpen und den abenteuerlich zusammengestoppelten Rostumen treiben konnte, wie er fie an Millerhannes und anderen Gaunern gesehen hatte. Hierbei ließ sich außerbem bas Rügliche mit ber fogialen Gerechtigfeit berbinden, denn der judifche Tuch fabri= fant in Birtenfeld, auf den er es abgefeben hatte, war ein hartherziger Beighals, bezahlte feine Leute ichlecht und hatte einen berartigen kleinen Aberlag wohl verdient. Er ging gunadit in ben Laben bes Mannes und ließ sich verschiedene Tuche zur Ansicht vor-legen, um so die Gelegenheit "auszubalbo-wern", wie der "jiddische" Fachausdruck der Gaunersprache icon Damals lautete. Ginige Rächte fpater ftieg er mit Silfe einer Leiter in das Magazin ein — wäre allerdings bei-nahe gleich wieder umgekehrt! Denn durch die geöffnete Tür fah er im anftogenden Kontor den Buchhalter sigen, der bei der Lampe für feinen herrn arbeitete. Aber Schinderhannes war bamals bereits ein Meifter in feinem Fach, und es gelang ihm, lautlos wie eine Rage einige Ballen Tud zu entwenden, jodag er bon seinem Meberfluß noch verkaufen konnte.

Richt lange nach diesem keden Streich stieß er im Walde auf eine Streise französischer Jäger. Er wurde angehalten und, da er sich nicht ausweisen konnte, festgenommen. Obwohl sein Gewissen nicht ganz sauber war, benahm er sich doch so harmlos, freimstig und höflich gegen die Soldaten, daß sie barauf verzichteten, ihn zu fesseln. So gelang es ihm, an einer scharfen Biegung des Weges zu entspringen.

Alber mit dem einsamen Herumstreunen in den Wäldern war nichts getan. Wenn er sein Ziel wollte, durste er auch den Weg nicht scheuen; das bedeutete zunächst, daß er geeignete entschlösische Gesellschaft suchen mußte. Die fand er bald in einer abgelegenen Waldschenke, dem sogenannten "Hitcheswasen", wo allerlei fragwürdige Existenzen verschrten. Hier machte er die Bekanntschaft des "roten Fint", der ihn mit seinen Aumpanen Mosedach, Altisigkob, Seibert und Zughetto bekannt machte. Diese Burschen lebten vom Pserdediebstahl und Mosedach war ihr Ansührer.

Diefer Philipp Ludwig Mofebach nun, der Schinderhannes eine gravierte Piftole ver= ehrte, die er bis zulest bei fich führte, wurde nun ber eigentliche Lehrmeifter bes Schinderhannes. Er war ber Gohn eines Dberpfo in der Grafschaft Solms. Sein gestrenger ter hatte ihn als jungen Burschen wegen e.ni= ger leichtsinniger Streiche mit feinem väterlichen Fluch aus bem Hause gejagt. Der junge Mann murbe Forfter und fpater Goldat in hollandischen Diensten. Bon bort befertierte er aber, trieb fich eine zeitlang zwifchen Dofel und Rabe herum, bis er fich in bem Dorfe Lipshaufen in ein hubiches Madden verliebte, bas er heiratete. Die ganze Gegend dort wimmelte bamals von solchen gescheiterten Existenzen, die von der bäuerlichen Bevölferung deswegen gelitten wurden, weil fie fast ausschlieflich den frangofischen Truppen ihre Pferde, ihr Bich und ihren Proviant ftahlen. Dabei fam es wiederholt zu fleinen Gefechten, in benen mancher bersprengte Franzose sein Leben lassen mußte. Diese Räuber waren eigentlich also mehr eine Art von Freischärlern, die auf eigene Fauft einen erbitterten Aleinfrieg gegen bie fremden Unterbrüder führten, als Gpig-

# Schinderhannes, Schnallenpeter und die Frauen

Schinderhannes zeigte sich gelehrig und war bald als der dreisteste, geschickteste und ersolgreichste Pferdedied des Hundrück gefürchtet. Einmal gelang es ihm, einen französischen Pferdetransport, der nur von ein paar Mann begleitet wurde, so in die Irre zu führen, daß er bei eindrechender Dunkelheit die Hälfte der Gäule beiseite schaffen und in Sicherheit dringen konnte. Er selber hat später mit einem gewissen Stolz erklärt, er habe in seinem Leben so viele Pferde gestohlen, daß man eine ganze Schwadron damit aufstellen könnte.

Bu bieser Banbe gehörten auch ein paar Gauner, die längere Zeit mit Schinderhannes in Berbindung blieben, nämlich der sogenannte "Placentios" und ein gutaussehender frescher Bursche namens "Schnallenpeter".

Wie es in dieser Gaunerbande mitunter zuging, zeigt eine kleine Episode, die sich zwet Jahre vor dem Eintritt des Schinderhannes in dem Dörschen Lindenschied unweit Kirn zutrug. Hier traf sich die Gesellschaft Mosebachs

bon Beit gu Beit mit ben Mitgliebern ber "Mofelbande", um Erfahrungen und Beobach= tungen auszutauschen, wohl auch gelegentlich, um miteinander "geschäftlich" abzurechnen. Auch am 3. August 1795 fand in der Schenke bes Gaftwirts Graff eine folche Bufammenfunft statt, bei ber wie üblich tüchtig geschmauft, gezecht und getanzt murbe. Diese Banbiten lebten alle in ben Tag hinein und pflegten nicht zu knaufern. An jenem Tage hatte Iltisjakob seine hübsche junge Frau und Pladentlos feine Geliebte Elife Werner mitgebracht. Elife Werner war bamals noch nicht fechzehn Jahre alt, eine bilbhübiche fleine Berfon, aber bereits gründlich verdorben und bon hemmungslofer Sinnlichkeit. Schnallenbeter war auch zugegen, und die liebesdurftige Elise hatte ein Auge auf ben schmuden jungen Kerl geworfen, der feinerseits der Fran des Iltisjatob den Hof machte. Iltisjatob wurbe eifersüchtig, es tam zu Sanbeln, ichlieflich gu einer Schlägerei, im handumdrehen waren bie Meffer blant - und Schnallenpeter lag erstochen auf der Erde. Elise Werner hatte gu diesem Kampf gehett, denn sie fühlte sich beleidigt, daß ber Schnallenpeter ihr die Fran des Iltisjatob vorzog. Ihre Wut tobte fie noch gegen den Toten aus, indem fie auf dem Leiche nam herumtrampelte.

Dennoch finden wir sie zwei Jahre später als die Geliebte des Schinderhannes, der mit ihr im Dorse Hahnenbach bei einer alten Aupplerin, Annemarie Freh, hauste, die der

Die Gaunerkaste in Deutschland unterscheidet sich, sowohl ihren kirchlich religiösen als ihren Diebessatungen nach, in zwei hauptabteilungen, nämlich in christliche und jüdische Gauner. Die jüdischen Gauner sind die gefährlicheren, sowohl was ihre größere Schlauheit und Verschmittheit, als ihre größere Geschicklichkeit bei Ausführung ihrer Verbrechen anbetrifft.

genannt Müllerhannes ober Bufla

Aus A. f. Thiele "Die judifchen Gauner in Deutschland."

Räuberbande übrigens auch Spigel- und Sehlerdienste leistete. Aber der "ichone Sans" wurde von den Madchen viel zu fehr berwöhnt, als daß er feiner Glife treu geblieben ware. Wie mancher andere von feinen Spieße gesellen -- darunter auch Placenklos, dem Hannes die Elise Werner seinerzeit einfach weggenommen hatte - hatte auch Schinder= hannes sich in ein blutjunges Ding im & orfe Schneppenbach vergudt. Das Mädchen war bamals erst vierzehn Jahre alt und ihre Mut= ter, Elisabeth Schäfer, leiftete der Bande ähnliche Auppler- und Hehlerdienste, wie die würdige Madame Frey in Hahnenbach. Trog ihrer Jugend verstand die fleine Marianne coer "A m i" ichon fo gut zu füffen, daß Schinberhannes ihr wegen dieser Fertigkeit den Nebernamen "Bugliese Mmi" gab. Plakfentlos sah sich von Hannes nun schon zum zweiten Male aus bem Felbe geichlagen und fühlte seine eifersüchtige Wut an den beiden Frauen, indem er ihnen die Kleider vom Leibe riß und die ganze Wohnungseinrichtung in Stüde ichlug.

Alls Schinderhannes davon erfuhr, schwor er, die Frauen an Plackenklos zu rächen, und fand dabei sozieich die Unterstützung seines Kumpans Seibert, der auch seinerseits in die kleine Ami Schäfer verliebt war und sich sosort bereit fand, wenigstens seinem Nebenbuhler Plackenklos eins auszuwischen, wenn er auch gegen Schinderhannes nicht aufzukummen hoffen konnte.

Da die Mutter Schäfer die Schliche des Pladenflos genau fannte, murde der lebeltäter bald - am 22. Dezember 1797 - auf bem fogenannten Balbenauer Sofe erwischt. Bladentlos wurde fürchterlich verbrügelt, wobei fich auch Mutter Schafer lebhaft beteiligte, die Kleider, die er den Frauen gestohlen hatte, wurden ihm abgenommen und den rechtmäßi= gen Gigentumerinnen guruderftattet. Damit ware ber Berechtigfeit Genüge getan gewesen; aber Seibert begnügte fich bamit nicht. Er rannte bem Bladenflos auf ben Sof nach und erstach ihn bort. Das aber hatte Sannes nicht gewollt. Bum erften Mal in feinem Leben fah er fich in einen Mord verwickelt! Und er haßte doch nichts fo fehr, wie unnütes Blutbergießen.

Vielleicht trug dieser üble blutige Ausgang seiner "Straserpedition" gegen Plackenklos zu seinem Entschluß bei, sich von der Buzliese-Ami zurückzuziehen. Jedenfalls kehrte er zu seiner Elise Werner zurück, deren Heim im Haufe der Annemarie Freh er immer üppiger auszustatten bemüht war.

Alber Elise Werner hatte den Teusel im Nacen. Daß sie Schinderhannes hier und da betrog, scheint er ihr noch allenfalls verziehen zu haben. Dann aber ereignete sich etwas, was Hannes mit Abscheu und Verachtung gegen das Mädchen erfüllte. Sie begegnete nämlich



Stärfer als ihr Schelten und ihre Borwürfe wirften auf den Sohn die Tränen der Mutter. Er gab sein Leugnen auf und gestand die Pferdediebstähle ein

eines Tages einem frangöfischen Sufarenoffi-Bier, der Gefallen an dem hubschen teden Ding fand und mit bem fie furgerhand auf und davon ging. Sie ließ fich bon ihm fogar in eine fokette Husarenunisorm fleiden und zog fo einige Monate lang mit diesem sonderbaren Ritter durch die Lande! Diefer schmähliche Berrat am eigenen Boltstum ging Sannes benn boch über die Sutschnur. Er bestrafte fie zwar nicht, als sie nach einiger Zeit, weil ber überspannte Frangose sie allen Ernstes heiraten wollte, zur Bande zurückfehrte; aber er fah fie nicht mehr an und überließ fie verächtlich einem untergeordneten Spiefigefellen. Wie das Mädchen endete, weiß man nicht. Da aber ihr Bater in Trier gehängt, ihre Mutter auf der rechten Rheinseite geföpft und ihre Brüder dort ebenfalls gehängt wurden, wird thr wohl kein wesentlich schöneres Los geblüht

Bu bieser Zeit, um das Jahr 1798 herum, war Schinderhannes noch keineswegs der Füherer seiner Bande. Wohl war er klüger, gewandter und anständiger, als seine Kumpane; er sah weiter, er hatte ein Ziel, und seine

Räubergenossen dienten ihm nur als Mittel zum Zwed. Doch auch unter Banditen muß ein Anführer sich erst als solcher bewähren; oas kann er aber nur in ernster Gefahr.

Eine solche Gefahr zog nun Mitte 1798 herauf. Man hatte in dem frischgerardten, nun also französischen Departements auf der linken Rheinseite eine neue Gerichtsorganisation zustande gebracht, die dem Räuberunwesen ernstlich zu Leibe gehen wollte. Ein besonders erbitterter Gegner erwuchs den Banditen in der Person des Amtmanns Fölig aus Oberstein, dem das Amt eines Friedensrichters im Kanton herrstein übertragen wurde. Diesem eistigen Beamten gelang es, Schinderhannes in der Beidener Mühle im Kreise herrstein vershasten zu lassen. Er wurde in das Nathaus zu herrslein transportiert.

Alber schon bor einigen Jahren hatte er in Kirn erprobt, daß man aus einem Rathaus unschwer ausbrechen konnte. So flocht er sich denn auch in Herrstein aus dem Stroh seines Lagers ein handsestes Seil und erkletterte nachts das Dach des Rathauses, um von hier an seinem Strohseil zur Erde hinabzuturnen.

In diesem Augenblick aber wurde er entdeckt, auss neue sestgenommen und nunmehr in Retzten gelegt.

Go hielt er feinen Gingug in Dberftein und wurde dem gestrengen Amtmann Folig vorgeführt. Obgleich man ihm nichts als Bferdediebstähle, noch dagu am Reinde begangene, zur Laft legen konnte, versuchte Hannes alles abzulengnen. Aber ber Amtmann Fölig war ein fluger Mann und icheint Sannes, ber ein weiches Herz hatte, recht gut gefannt zu haben. 2018 Schinderhannes bei feinem Leugnen trot allen Auredens berharrte, öffnete Berr Fölig eine Tür und heraus trat -- Hannes Mutter! Sie foll nicht fehr glimpflich mit ihrem migratenen Cohn umgefprungen fein, aber ftarfer als ihr Schelten und ihre Borwürfe wirften auf den Cobn die Tranen der Mutter. Er gab fein Leugnen auf und geftand feine Pferbediebstähle ein. Er verteidigte fich auch nicht groß, sondern behauptete nur, wohl mit Rücksicht auf die Mutter, daß er hierzu berführt worden fei.

Die Strafbestimmungen für Pferdediebstahl waren inzwischen erheblich verschärft worden, und Hannes nufte nach dem zuständigen Geschworenengericht in Saarbrücken gebracht werden.

Am 17. Juli 1798 wurde er in das Saarbrüdener Gefängnis eingeliefert. Aber am Abend desselben Tages sah sich die französische Justizbehörde leider schon genötigt, einen Steckbrief hinter ihm zu erlassen, denn Schinderhannes war bereits ausgebrochen und über alle Berge!

Bergessen wir nicht, daß es sich um eine französische Justiz, um landfremdes Recht handelte! Dieser ausgezwungenen Gerichtsbarkeit ein Schnippchen geschlagen zu haben, ließ Hannes nicht nur in den Augen seiner Käuberstumpane als einen besonders tüchtigen verstuchten Kerl erscheinen — auch die deutschgessinnten Bürger und Bauern schnunzelten, und nicht einer wäre bereit gewesen, ihn den französischen Schergen zu verraten.

(Fortsetung folgt.)







Samtlidge Bilder Stürmer-Archiv

#### Heranivachsende Berbrechergeneration

Berlag Der Stürmer, Nürnberg. Berantwortlicher Schriftleiter: Erwin Zelinet, Verlagsleiter und verantwortlich für Auzeigen: Withelm Fischer, Nürnberg. — Drud: Fr. Monninger (S. Liebel), Nürnberg. — B. Zt. ist Preististe Nr. 7 güttig.



So tangt man in Amerika!

Ein zeitgemäßer Waschküchenkniff: gründlich einweichen mit Henko-Bleichsoda. Das nimmt den gröbsten Schmutz vorweg und die Hauptsache: man spart Waschpulver! Einweichen mit Henko=Bleichsoda spart Reiben und Bürsten und schont die Wäsche.

Hausfrau, begreife: Henko spart Seife!



Nürnberg Adolf Hitler-Platz 6



für lochter, Braut und Haustrau E. horn - e. neuzeitliche Hausha.t Führer durch die gesamte Küche und Hauswirtschaft 2 Bde. in abwaschb, Leinen ge wirtschaft 2 Bde. in abwaschb, Leinen geb-m, üb, 700 Terinbli u. 81 ganzsei, Taight Auß dem Inhait ), Kochkumst il Ernäb-rungskunde. Warenkunde der Lebensmittel Lant Hausmannskost. Einische bis leinsti Fleischkost. Rezepte I, Wild., Geflüget. Fluß-u, Sei fische. Suppen. Soßen u. Beilagen. Ge-müss, Pilze. Ronkost, Mehl. u. Obstspeissen. Die Falle Küche, Bickrezepte, Diffkost, Ein-schen Getranke u. Gennerkung. II. De-schen Getranke u. Gennerkung. II. De-Die kalte Küche, Beckrezepte, Diatkost, Einstein, Getranke u. Garnierkunst, H. Dattein. Behandt, d. Möbet, Betten, Teppich usw. Pflege d. Kleider u. Wäsche, Hausschneiteret, Tischkultur. Dei gute Fon. körperschönteits- u. Krankenpflege u. v. a. Läiprels RM. 24.—, in Raten RM. 25.2t Kleinste Monatsrate RM. 4.50. I. Rate beiteiterg, Erfüll.-Ort Leipzig, Lieferung durch Buchhandtung tarl Heinz Finking Leipzie C17, Reudmitzer Sir. 1-7 Werber ges

Das erste bebilderte Wörterbuch d. deuischen Sprache: Der SprachBrockhaus,

theibt keine Antwort schuldig: Whe wird uiek Wort geschrieben wie betont, wie ausgesprochen, woher stammt es? Bud u. Worisind geichheiterchtigt! Nicht minder wichtig ist der Volkes-Brockheus, 42,000 Stichw. etwa 3500 Bilder u. Karten, einarb. u bunte Tal. u. Nertens., 35 Übersicht- u. Zeittatein Bilde Werke 10 RM im Monater, von 3 RM, an zahlb. i. Hate bei Lieft Erdüt- Oit Le pzig Lief, durch Buchndig Carl Holnz Finking. Letpzig C1/7. Rendmitzer Sticke 1—7



Bestellschein in offenem 3-Pf.-Umschlag evil unfrankiert.

Name und Beruf:

Ort und Strake:

Postscheck Nürnberg 23 3 36

Staatliche Lotterie-Einnahme Nürnberg, Hallplatz 23

Ich bestelle zur sofortigen Zusendung mit Spielplan und Zahlkarte:
Originallose der 1. Klasse der

Deutschen Reichslotterie

Achtel je 3 RM. Viertel je 6 RM.

Halbe je 12 RM. Ganze je 24 RM

Alle Noten Nikotin hefert

NUSIK ZORN Nuchtraucher ohne Gurgeln. Näh. frei. Ch. Schwarz Darmstadt Z 72 Herdw. 9f8

Hintere Sterngasse 27

Hintere Sterngasse 27

Wassersuchbare Nitroberg. 6las I. Dienest, Sport Nichtraucher ohne Gurgeln. Näh. frei. Ch. Schwarz Desgl., Faldstecher nur .M. 4,
M. Chengstättner.

M. ünchen 15

Kapuzinerstraße 31.

Der große Tatsachenbericht über die Koblenzer Unzuchtprozeste nach den Akten. Mit Vildern. "Wider Kreuz und Krummstad", eine Abrechnung, "Zeintkenorden", die "Stellvertreter Gottes", "Bapilberrichaft", eine Warnung für unter artbewußtest Volk "Inquitition", d. Allechde priest Nachtdimkels. Der Gesenpaltor. Alle 6 Kampsbidder gegen die \$18 AM monatlich werden Dunkelmänner 26 A Schon für Des glücklicher Besiker. Werter gesucht. Eri. "Grt: Halle. Bestellen Sie noch heute bei Linke & Co., Buchhandlung, Halle/S., Abt. 250.

Herzielden?

Beugen Sie bet Perstlopfen, Perzobrud, Afentbeichwerden, Perzaugit und anderen leichteren Perztranfleiten mit Tolebol-derzight einer Berfchinnnerung vorl Schon vielen hat Tolebol die gewinnichte Beiserungu. Stärtung vost Derzens gebracht. Warzum gutlen Sie sich noch damit? Pach, Wolz 2.0 in Aporti. Verlangen Sie fostenlich Wufflärungsfchrift von Ar. Mentschler & Co., Laupheim W98

en auch über Dauererloige sendet kostenios

E. GÜNTHER & Co.,

Inhaber C. H. Wollschläger

3 Leipzig C 1, Postfach 596

Arbeiten (entw., kop., vergrößern) Fotokopien Versand-Müller, Karlsbad Haus "Orion"



den stärksten Mann
aus der Fassung bringen. Wollen Sie
einen klaren Gedanken tassen, so celingt es Ihnen nicht. Betrelend kann
schon eine "Spalt-Tablette" wirken Der
schmerzende Druck entwelcht, Sie tühlen
sich erleichtert und das normale Denkvermögen kehrt zurück, "Spalt-Tabletten"
sind ein bekanntes Spezial - Präparat
gegen Kopfschmerzen, Zahnschmerzen,
Migräne, rheumatische Schmerzen usw.
Die Zusammensetung ist so getroffen,
dats auch die spastisch bedingten Kopfschmerzen bekämpft werden.

Zu haben 'n





Postscheckkonto

teriin - Wilmersdorf / Kaiserplats 1 Jestellen Sie sofort ! Achtel-Los Mk. 3.- je Ki Ziehungsbeginn 18/19. April.





State felle sind bei Mheuma meist nur ein schwacher Trost, obwohl sie auf die Sätieströmung der rheimafranken Venede einwirken. Junenswer hilt Meladon mit seinem girkulationssör-dernden und entsindungsbemmenden Einstuß. Außerdem aber wirtt Mela-bon perspher und zentral schwerzbe-freiend, dager der rasche und anhal-tende Ersolg bei Mheuma n. ähnlichen unter State und aus der Wissen Befchiverden. Pag. 86 Pfg. in Apoth.

Gratis Verlangen Sie unter Bezugnahme auf biefe Unzeige die interessante koftenlose Dr. Rentichler & Co., Laupheim 3 S

elabon



Das Buch der Tentichen. Die einmalige zubitäumsausgabe in Größformat, mit dunfelbtauem gedereinband u. Kopfgoldschult, größere Schrift, foliet intr monati. (Preis m. Stafferte 32 MM. Gri.-Ort Halle.) Beftalogatbuchbblg. Halle/S. 250



Unsterbliche Front

Zehn Bücher vom Heldengang des deutschen Volkes Erst Kassette.

Pres RM 17.75 Pre: RM 17.75
Ettighofter, EineArmei
meutert / Nacht über
Sibirien Gespenster
am Toten Mann / Ver
dun, Das große Gericht / v Langsdorff,
Il-Boow am Feind

Zweite Kassette Gestritten Gelitten
Prot RM 18.65 Ettighoffer, Sturm 1918 / Von der Teufels-1918/Von der Teureis-innse'zum Leben/Laar De' Kamp' nn die Dardanellen Thor Goote, Wir tahren den Tod 'v Salomon Die Geächteten

lede Kassette erhätti. b - ia . · Kassetton G eamts monatt 5 RM 2 Rate bet Lieferung Eri Ort Dortmund

National Verlag H. A. Rumpt, Dort-mund 5, Schließt 710





|Kinder Capes

Damen Capes 115-125 cm 12.90 Unsere Capes sind garantiert wasser-dicht, aus bestem Werkstoff (kun Cummi), Farben je nach Vorrat. Ver-sand per Nach-nalune, kein Risiko te. Nichtzefallen

Nichtgefullen Geld zurück. Katalog überFrüb-jahrskleidung lieg jeder Sendung ber eruand-Modehau

Arendo. Nürnberg 46 Königstraße 9 - 11

Teilzahlungen viotinen zur Ansicht und Probe ketert Anton Schrötter Gossenarün 20

Sudetengau



Ein Verfuch überzeugt. Viele Dankschreiben Packg. 2.50 Kur (3 fach) 6.50 Prospekt gratis Fa. W. Neumann, BERLIN N 65/60 Pharmaz. Präparate Malplaquet Str. 24 Auch in Apotheken erhältlich.



er elektr. Rasier

Frocken-Apparat fü

stromart kann so-fort geliefert werden Barpreis Mk. 40.00. Auch in 3 Monats-raten. Ohne Seife,

ohne Klingen. Kein schneiden. Fordern

ROSS, Berlin

Blumenpflanzen gra-us und franko. Reelle Ware, Altes Geschält. Gebhard Schnell, Traunstein 408 (Bay,

FOTO-"Harab" Arbeiten rasch und preiswert

Ernst Rehm Nürnberg-A Kaiserstrahe 33 Ruf 22638



Musikinstrumente und nanikas mit Garan**ne** 

Verkauf nur an Persone über 18 Jahren.

HEYDENREICH unrenielden

ei Schwerbörigkeit, Ohren-ausen etc. hab. sich Gehörabchen "AURIDAL" ides zusammen RM. 4.

Briefmarken-Preisliste gratis. Lampel

Blumen-Herren-Armbanduhren Schöne
Chrom-Edelstahl, m. sehr
gut. Schweizer Ankerwerk
auf 8 Steinen laufend
Figuren Figuren
Figuren and Balkons, Veran- m. Leuchtbiatt u. Chrom-

m. Leuchtolatt u. Chromiar weltbekannt armband in sehr schö erlangt. Viele Frauen (Schnell's weltbekannt for Ausführung RM. 26.—28.—20.—Preisliste keine schreiber er aus weltbekend, Hormon sen sowie andere Blumennflanzen gra- L. Ringl, Ottenschlag. Niederdonau. Ware, Altes Geschält. U od E. Erschlafte Buste ist unschön. Ber Unentwicklung getim Sie daher Hormonella Jis, b. Erschlaftg., i.\* (2-3 Kaffeelöttet tägl.) Gute Erfolge, z. Tei-sogar in kurzer Zeit. 150. Gir-Packung. 3,30. Depositorikung. 5,70u.

Mürnberg W 11 versendet Prosp über das bewährte Nortsdiabet u. verbilligte Reihen-Harn-

porto, Genau angeben ob U od E gewünscht wird, Versandtiaus "Lebensglück" Z. 14 Dresden - A. 1, Marschaltstraße 27 ucker-Raucher

Nichtraucher

Grauer

lose Behandlung Auskunft kost**enl**. Hagen i. W. 81

Hautleiden

Günstige Ergebnisse er zielte Lieferenzasalbe 3.— RM. dopp. Packg 5.— RM. in Apotheken kostenios Broschüre |

150-Gr-Packung 3,30 Doppetpackung 5,70u Porto, Genau angeber

Kinder-Magen-, Darm-u. wollkleid

TABAKEX
28 Sett-Heff kostenlos freines Naturmittel das LABORA-Berlin SW 29 D 7

Beschwerden befreite und Laborate iebens- u, schaft verlag, Sie Hauptkatalog

tensfroh machte. Fort-laufend Anerkennungen Auskunft kostenlos und unverbindlich Labora'ertimis Lerch Lorch 15 (Württbg.)

Über Gebraud Heariärbe kamm

ges. gesch. Market

Diskr. Zusend, L. Brief Prois 3.-- (Herr), 5.-(Henna Hersteller Br. Lieferenz, Rud. Hoffers, Kosmet. Fa. Joh. Gayko - Eckert Waffen-Versand Haus Preisliste gratis. Lampel Hersteller Br. Lieferenz, Rud Floffers Kosmet. Fa. Joh. Gayko Maxplatz 28 Lest den Stürmer I Waffenstadt SUHL V 121 Oresden 1, Prager Str. 10 Osterwieck 105 Harz. Lab Barlin O 17/40 Reinbek 8 bei Hamburg

KAUFHAUS Nürnberg A 15



von straffer, fester Form, dazu half mein "GAHAL" vielen ı. kurzer Zeit, Garant. Außerlich an

franko

Von hartnäckigem Bronchialasthm<del>a</del> und Bronchitis befreit:

"Bon Oktober 1937 bis in den April 1938 binein quälten mich hart näckiges Bronchialastima und Bronchikis. Im Januar konnte ich vier Wochen micht zum Dienst. Was ich dagegen anwandte, verschafter mir nur vorübergehende Linderung. Nachts mußte ich 2 bis 3 mal ausstellen undräuchen. Kniblid ließeich mir eine Probo der Dr. Boecker-Labiesten kommen. Davon nahm ich morgens und abends je 2 Stück. Nacht von Sahletten. Die sind und ich den nacht eine sofort noch 100 Kabletten. Die sind nur dingst alle und ich die noch ober Beschwerden befreit. Ich werde die Labiesten stets empfeblen. Go schiebe Hertellichen Die sind versche ließe smyfeblen. Auf und 1938. Andlender Husten, hartnäckige Bronchitis, dronliche Verschleinung, Althun averden sie Jahren mit Dr. Boether-Kabletten nuch in alten Fällen erfolgreich beschaftlich unfchäldliches, Frauterbaltiges Spezialnisten, Enthält Zerprobte Wiesschliche ich iffließe Amertennungen dank darer Patienten und sufriedener Arzeit im Apocheten R 1.43 u. 350 Interessanten und sufriedener Arzeit im Labocheten R 1.43 u. 350 Interessanten und sufriedener Arzeit im Labocheten R 1.43 u. 350 Interessanten und sufriedener Arzeit in Apocheten R 1.43 u. 350 Interessanten und sufriedener Arzeit elementen und einer Dankscheiner lieden est den MEDOPHARM, München 62/20 43



Café Viktoria Die traditionelle Gaststätte Berlins Unter den Linden 22, Ecke Friedrichste. Konzert allererster deutscher Kapellen

Café Unter den Linden Kaffeehaus seit 1878 Unter den Linden 28, Ecke Friedrichstraße Erstklassige deutsche Unterhaltungsmusik

Delphi Kantetraße 12a, Ecke Fasanenstraße Nachmittagstee 1:15 Ühr - Abends 1:18 Ühr - 100 Tischteletone Eintrett trei — läglich spielen atlererste Kepellen!

Schickt den Stürmer an die front!

Buder Überkinger Fragen **A**delheid - Quelle Gie Sbren über bie: Oft bewährt, viel verwendet! 

Prospekte kostenios von der Mineralbrunnen AS Bad Überkinger **9000000000000000**00

Für 3 Mark 100000



können Sie In der Deutschen Keichslotterle können Sie In der Deutschen fill. werden gewinnen! Mehr als 100 Millionen fill. werden ausgespielt: 480 000 Gewinne, dazu 3 Drämien von je 500 000 RM. Hauptgewinn im günlig-ten 500 000 RM. Hauptgewinne fill. sten falle 3 Millionen AM. Die Gewinne Ham. sten falle 3 Millionen AM. Los nut 3.— einkommen Benden Sie sich noch heuten Sie Ihr je filasse. Werden Sie ein neues! Staatliche Lotterie-Einnahme. Erneuern Sie Jhr Graatliche Lotterie-Einnahme. TOS oget panten Zie ein uenes f Ziehungsbeginn der 1. Klasse

18. April 1941

# Film 13



Englandhilfe

Hoh ruck! Zu spät kommt leider schon Alljudas Rettungsaktion. Zudem zieht jener "brave Mann" auch noch am falschen Ende an. Wild wogt die See. Es kommt in Not das Plutokraten=Rettungsboot.



Kohn Bull, stark verschnupft

Hatschi! Der Frühling hats in sich. Der Anfang schon ist fürchterlich. Die Nase tropft. Es rinnt die Träne. Damned! Hatschi! Die schönen Kähne!



Emigrantenhetzer

Sie brachten sich in Sicherheit, Und glaubten sich genügend weit, Auf uns die Welt zu hetjen. Jetst packt sie das Entsetsen.

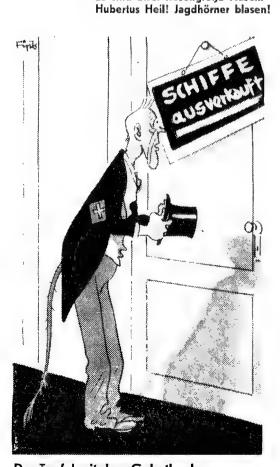

Jagdtrophäen britischer Außenpolitik Herr Eden hat oft unverdrossen So manchen großen Bock geschossen.

Doch was er letythin heimgebracht,

Stellt alles in des Schattens Nacht.

Es sind zwei riesengroße Nasen.

De Taufel mit dem Gebetbuch

Herr Halifax, "der gute Christ", Der mit der größte Teufel ist, Reist in besonderer Mission. Er findet schon noch seinen Sohn.



Aufräumungsarbeiten in Rumänien

Die Arbeit geht dort gut voran, Man hat schon ziemlich viel getan, Doch noch ist keine Zeit zum Ruh'n. Es gibt noch allerhand zu tun.



Ein Wandschirm fällt um

Die Plutokratenpolitik Leistete sich ein starkes Stück. Und Ungeschick hat vor der Welt Sie damit gänzlich bloßgestellt.

# Deutsches Wochenblatt zum Kampfe um die Wahrheit HERAUSGEBER: JULIUS STREICHER

Nummer

Ericheint wochentl Einzel-Ar 20 Big. Bezugepreis monatlich 84 Dig. guguglich Boftbefteilgeld. Beftellungen bei dem Beieftrager oder ber guftand Boftanftalt. Rachbeftellungen a. b Beriag. Schluß ber Anzeigenannahme 14 Tage por Erscheinen. Preis für Geschäfte-Ang. : Die ca. 22 mm breite. 1 mm hobe Raum-Beile im Angeigenteil -. 95 RM.

Nürnberg, 3. April 1941

Berlag: Der Stürmer, Julius Streicher, Nürnberg-A, Pfannen-Schriftleitung Rurnberg . A. Plannenichmiedegaffe 19. Gerniprecher 218 12. Schriftlettungeschluß: Freitag (nachmittage). Briefanichrift: Hurnberg 2, Schuehtach 398.

19. Jahr

# nglijd)-jüdijdes Bünd

#### Der Rabbiner Perlzweig und seine Sendung

Geit Jahrzehnten hat der Stürmer aus ber Judenpresse aller Belt die Zeugnisse zusammengetragen, in benen Juden und verjudete Engländer in synischer Offenheit die Bernichtung aller Judengegner und die Aufrichtung ber jüdischen Weltherrichaft geforbert haben. Wer heute bie Asancheit wiffen will brancht nur die Celbstbetenntnisse des Judentums in ber Presse ber angelfächsischen Länder gu verfolgen. Besonders aufschlußreich ift dabei bas Wirfen eines Rabbiners, ber gu ben führenden Personlichkeiten bes judischen Weltfongresses gehört. Er heißt Maurice 2. Berlyweig und murbe ber Deffentlichfeit befannt, als er im Oftober 1940 im Auftrag bes Churchill Ministers Greenwood dem Exetutiv-lusichuß des judischen Beltkongresses in Reuport eine offizielle Botschaft der britischen Regierung Aberbrachte. Daß man in London unter ben vielen Juden Englands ausgerechnet auf Perlzweig tam, beweist seine jahrelange Busammenarbeit mit ben Männern um Churchill. Perlzweig hat schon vor fünf Bahren auf bem in Genf tagenben judifchen Belttongreß erflärt:

"Engländer und Juden sind unwiderruflich in einer gemeinfamen, ehrenvol-Ien Aufgabe verbunden."

Bon dieser Zeit an hat Perlaweig in weitestem Ausmaße die Kriegshebe gegen Deutschland und Italien betrieben und dabei auch die Freimaurerei als Hilfstraft im Rampf gegen die Wahrheit herange- | presse abgedrudte Botschaft bes Ministers zogen. Um 7. Dezember 1940 schrieb bie- Urthur Greenwood, die dieser burch den

fer Rabbiner in ber englischen Juden: zeitung "The Zewish Timed":

"Bir wiffen, daß, folange ber Ragionns nicht vernichtet fein wird, Die Buden nicht nur in Deutschland, sondern auch in bolland, Rumanien, in ben flandinavijden Ländern, in Jugoflawien und Zudamerita teine Lebensmöglichteiten haben werben. Die Steilung ber Buben jum Rrieg ift flar. Bir Auben find gang und gar auf ber Seite ber berbundeten Bolfer (b. b. England!)"

Daß sich die Juden diese Erklärung für die englische Plutokratie mit entsprechenden Zusagen ber Londoner Regierung bezahlen ließen, ift selbstverständlich. In ber Greenwood-Botschaft, deren lleberbringer Perlzweig wurde, ift darüber ge-

"Das tragische Schidfal ber jüdischen Opfer beutscher Thrannei hat uns alle (b. h. Die Londoner Plutofraten!) immer mit tiefer Bewegung erfüllt. Beute hat Diefe unbeitvolle Macht bas legte Bollwert ber Freiheit Europas herausgefordert. Wenn wir erft ben Sieg errungen haben, der bestimmt unfer ift, bann werben wir in einer neuen Beltordnung Die 3Deale ber Gerechtigfeit und Des Friedens verwirklichen. In Diefem Reubau ber Besellschaft follen und werden die Juden in jedem Lande Freiheit und volle Gerechtigteit neben jedem anderen Bürger bor dem Wefete haben."

So lautet die in der judischen Welt-

# Nach altem Rezept

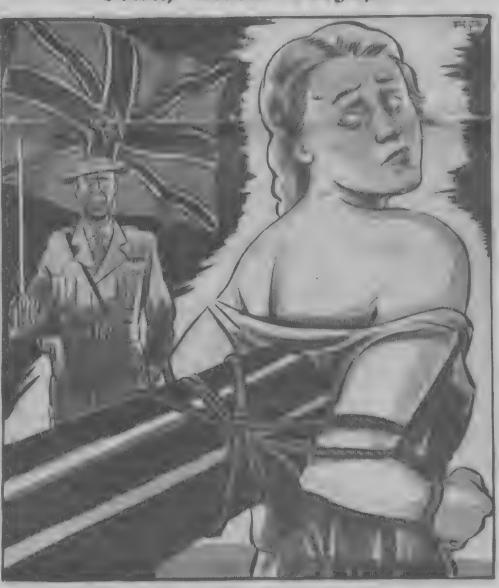

Humanitat vor die Kanonen! Nicht Arquen und nicht Kinder schonen! Schreit England heut in irrem Mahn -And ruft die Mordgier auf den Plan.

#### Aus dem Inhalt

Englische Plane in Fernsalem Die Betzentrale am Stillen Dzean | Entlaufung Affeiber des Nerbrechens Die Audenfrage in Frankreich Die ersten Auden in Island

1 Three neue Neimat

Der theinische Rebell Wie Schmeerhannes Ranbet haupimann wurde

Die Juden sind unser Unglück!

# Englische Pläne in Jerusalem

Rabbiner Perlzweig nach Neuhork bringen ließ. Die Juden haben daraufhin in ihrem Blatte "The Zewish Chronicle" vom 11. Oktober 1940 mit wärmstem Dank geantwortet. Schon einmal, als England im Weltkriegsjahr 1917 in große Bedrängnis gekommen war, hatte man in der sogenannten Balfour-Erklärung die Hilfe des Weltjudentums dadurch erbet= telt, daß man ihm Palästina zusicherte. Jest, wo England vor der wohl= verdienten Ubrechnung steht, begnügen sich die Juden aber nicht mehr mit Palästina. Jest müffen ihnen Churchill und Be= noffen die volle Macht geben!

Und so verkündete der gleiche Rabbiner Perlzweig auf einer Tagung der jüdischen Föderation in Atlanta am 4. Februar 1941 im Namen der britischen Regie= rung und des französischen Judenknech= tes de Gaulle, die Juden Deutschlands und der anderen Länder Europas würden wieder in ihre alten Rechte ein= gefest werden.

Die Welt weiß jedoch, daß zwischen den Haßträumen der Juden und ihrer Berwirklichung das deutsche Schwert liegt, deffen siegreiche Schläge Judas wil= ligsten Knecht, England, zur rechten Zeit treffen und vernichten werden.

den foll. In den dauernden Rämpfen zwischen dem jüdischen Bolk und den afiati= schen Weltreichen siegten jedesmal die Inden. Die Bölker der hohen Rulturen gingen unter. Nur ein Reich konnte mit den Juden fertig werden: Es war das Römische Weltreich. Im Jahre 70 nach Christi Geburt wurde das jüdische Reich zerftort, Jerufalem dem Erdboden gleichgemacht, die Juden ausgerottet oder in die Gtlaverei verkauft. Im Römischen Reich über= all verstreut, arbeiteten sie nun daran, das Imperium zu untergraben und dem Zu= fammenfturz entgegenzuführen. Roms Sieg war nur ein scheinbarer. Das Römerreich zerbrach.

Jerusalem war die Hauptstadt des jü-

dischen Reiches. Jerusalem sollte der Mit=

telpunkt des jüdischen Weltreiches werden.

Das liegt bereits in der Bedeutung des Ma=

mens der jüdischen Metropole enthalten.

Jerusalem ist "Ir Schalom", d. h. die Frie-

densstadt, die Stadt des jüdischen Frie-

dens, der der ganzen Welt auferlegt wer-

Die Juden aber lebten weiter. Sie bauten fich eine Mauer zu ihrem Schut, ben Talmud, ein geistiges Ghetto, in dem fie | Balaftina, die nach seiner Meinung von

ungestört ihrer Politik nachgehen konnten. Und diese Politik war eine Politik auf lange Sicht. Sie hielten an ihrem Traume fest: die Welt zu beherrichen. In diesem Streben wurden sie auch durch ihren Glauben unterstütt. Ihre "Religion" verspricht ihnen ja die Weltherrschaft. "Zion" die Burg in Jerusalem und der "Tempel" Ichovas wurden die beiden Sinnbilder, in denen sich ihr Weltmachtsftreben konzen= trierte. Diese Einstellung der jüdischen Beifter auf "Bion" nahm im "Bionise mus" greifbare Formen an. Als Zionisten bezeichnet man alle Juden, die in Baläftina einen rein jüdischen Staat errichten wollen, der, wie ihre "Religion" vorschreibt, das Mutterland aller jüdischen Kolonien auf dem Weltall werden foll.

Die politischen Ziele des Zionismus fan= ben baid in England einen gunftigen Rahr= boden. Im Jahre 1800 schrieb der Englander Thomas Witherby, daß die "Bor= urteile" gegen die Juden zwar abnehmen, aber immer noch ftart wären. Er prophe= zeite die Rüdkehr der Juden in "ihr" Land ben protestantischen Mächten (er meinte damit England) bewerkstelligt würde.

Im Jahre 1840 schrich die englische Beitung "Globe", daß man die Tatfache der füdischen Rüchwanderung nach Palästina nicht dazu benützen dürfe, um ihre Rechte als Staatsbürger anderer Länder zu schmä-

Lord Shaftesbury schrieb im Jahre 1838 von seinem Plan, das alte Jerusa= Iem wieder aufzubauen. Er sagte wörtlich: "Die alte Stadt des von Gott erwählten Volkes foll wieder einen Plat unter ben Völkern einnehmen." Später setten zwei Engländer, nämlich Edward Cazalet und Lawrence Dliphant die für den Bionismus vorbereitende Tätigkeit fort. Lawrence, der mit indischen Staatsangelegenheiten zu tun hatte, reifte 1879 nach dem Drient und versuchte seinen Blan, Ba= lästina mit Juden zu bestedeln, in Kon= stantinopel, der Hauptstadt des türkischen Reiches, zu fördern.

Die große Londoner Zeitung "The Ti= mes" hatte bereits in ihrer Nummer vom 17. August 1846 (also vor fast hundert Jahren) dem Gedanken bes Judenstaates in Paläftina einen Artifel gewidmet. Die zionistischen Romane des englischen Staatsjuden Benjamin Disraeli find befannt. Auch der Roman "Daniel Deronda" bon Georges Elliot follte bazu bienen, dem Verständnis für den Zionismus den Weg zu bahnen.

Während des Weltkrieges hielten die Juben ihre Zeit für gekommen. Sie liegen fich in der sogenannten "Balfour-Erflärung" den fünftigen Judenstaat in Balästina von der englischen Regierung garantieren. Die letten zwanzig Jahre bedeuteten eine blu= tige Leidenszeit für die arabische Bevölken rung in Balaftina, bie nicht gewillt war. den flidischen Einwandererströmen ohne Kampf zu weichen. Der Sieg der deutschen und italienischen Waffen wird auch den uns terdrückten Arabern die Freiheit bringen. Damit aber alle Träume einer jüdischen Weltherrichaft, wie sie im Zionismus geplant sind, zerschlagen werden, ist es nötig, daß alle nichtjüdischen Bolfer auf der Er e erwachen und fich den Weltenräubern Se= hovas gegenüber ernsthaft zur Wehr seigen.

Dr. H. E.

# Die Juden waren sich immer gleich

Sine Judenkarikatur aus romifcher Beit

Solange es eine bildende Aunst gibt, gibt es auch Rarifaturen. So wurde bei Maing ein Tongefäß gefunden, bas aus bem 3. Jahr: hundert n. Chr. ftammt. Es ift bas Erzengnis einer einstigen römischen Töbferwertstatt. Die römischen Töpfer an Rhein und Donan haben Des öfteren auf tonernen Gefäßen menfchliche Gefichter geformt, meift aber, ohne die Wefichter zu übertreiben. In diesem Falle aber find die Augen lediglich durch ichrage Schlige wiedergegeben und die Lippen mulftig geftals tet. Die Ohren ftehen weit in den Wind. Gin Ming banmelt an der Rafe, die den auffals lendsten Zeil des gangen Gefichtes barftellt, weil sie unverhältnismäßig groß und start verbogen ift.

Es fann nicht bezweifelt werben, daß ber Schöpfer Diefes Wefages einen Inden barftellen und durch die Nebertreibung der judis ichen Raffenmerfmale den Gindrud der Lächerlichfeit erweden wollte. Es gibt im Rheinland



Römisches Tongefäß

(nach Germania Romana, herandgegeben bon ber römisch-germanischen Kommission,

aber auch noch andere folder Gefäße, darunter gange Tonfiguren ähnlicher Art. Gie ftammen aus dem 3. und 4. nachdriftlichen Jahrhunbert. Bie ber hiftorifer Brofeffor Dr. G. Rittel in Wien in seinem fürzlich erschies nenen vierten Band der ausgezeichneten "Forfcungen zur Indenfrage" (heransgegeben bom Reichsinstitut für Wefchichte bes nenen Deutschland) feststellt, zeigen verfchiedene biefer Topsererzeugnisse gang unvertenubare jüdische Merfmale.

Dieje Budenfiguren aus der Momerzeit am Mhein find in zweifacher Sinficht aufichtußs reich. Bunadift beweifen fie, bag es am

Rhein mindeftens ichon im 3. und 4. Jahrhundert Inden gegeben hat. Dies bestätigen auch die geschichtlichen Alufzeichnungen, and benen hervorgeht, das 3. B. in Roln ichon zu Anfang bes 3. Jahr hunderts eine Zudengemeinde vorhanden war. Aus dem Ende des 4. Jahrhunderts haben wir Beweise für die Anwesenheit von 3uden in Extex und Rachrichten von jüdischen Niederlassungen am Unterrhein, in Belgien und Britannien.

Die rheinischen Töpfer verewigten diese jüs dischen Then aber nicht zu dem Zwede, um den Anden ein ehrendes Dentmal zu fegen, sondern um die Säglichteit bes judis ichen Wesichtes und gleichzeitig des judischen Char afters damit ans zupraugern. Gewiß hat der Töpfer, der z. B. das Mainzer Gefäß hergestellt hat, übertrics ben; aber gerade die Nebertreibung trifft die raffenhaften Mertmale bes jüdifchen Gefichtes in kennzeichnender Weife. Der Töpfer jener Beit muß alfo folde Wefichter gefehen haben, die ihm efelhaft und widerwärtig waren. Darum hat er fie auf diese Beise tarifiert. Go ist diefer Topf also auch ein Zeuguis dafür, daß die Juden ichon vor vielen Jahrhunderten verachtet und abgelehnt wurden.

Dr. L. Fr.

# Judengeist in den Bereinigten Staaten

Die Judenzeitung "The B'nai B'rith Meffenger" vom 13. 12. 1940 schreibt, ber judifche Beift fei bas Produtt ber judifchen "Religion" und Diefer Beift fei der ameritanische Geift. Soweit ift es also schon gefommen, daß die Juden frech herausfagen, Amerita fei vom Judengeift icon fo durchdrungen, daß zwifchen judischem und amerikanischem Geist kein Unterschied mehr bestünde.

## Schickt den Stürmer an die front!

# Die Hetzentrale am Stillen Dzean

Im Sommer 1940 veröffentlichte ber | Filmname: Prasident des "Untersuchungsausschusses für die amerikafeindliche Tätigkeit", Berr Dies, in der Zeitung "Liberth" einen Auffat, in welchem er behauptete, daß die antisudische Tätigkeit in keiner Gegend solche Fortschritte mache wie in Kalifornien, an der Rufte des Stillen Dzeans.

Warum dies so ist, das zu sagen, hat Herr Dies unterlassen. In Ralifornien befindet sich das Judenparadies Hollywood, wo die Hetfilme fabriziert werden, die mit dazu beitragen, daß tein Friede in die Welt kommen kann. Man sehe sich nur die Namen der jüdischen Filmsterne

Eddie Cantor Jad Bennh Charley Chaplin George Bungs Micardo Cortez Paul Muni Jadie Coogan Mary Livingstone Norma Zalmadge Constance Cummings Paulette Goddard

richtiger Name: Azzi Astowis Jatob Mubelsth Charles Tonftein Nathan Birnbaum Ratob Arank Paul Beisenfreund Jatob Rohn Sadie Mary Rorma Jeffel Constance Levh Paulette Levy

Wenn es also jener Herr Dies wirklich ernft meinen follte mit feiner Befriedungs= arbeit, dann greife er kräftig zu: wohin er faßt, er wird immer wieder Juden fassen!



In Amerika machen meger und Juden die Musik

Der wahre kriegshetzer ist der Jude!

# Weiber des Verbrechens

#### Können Sara, Rebekka und Rachel unseren Frauen Borbilder sein?

Won Professor Dr. L. Franz in Leipzig

Die katholische Kirche bedient sich bekanntlich bei der Messe und bei anderen Zeremonien der lateinischen Sprache. Auch bei der Trauung spricht der katholische Priester lateinische Formeln, die das Brautpaar nicht bersteht. So wird z. B. der Wunsch ausgebrüdt, die Braut möge dem Manne bas sein, was Sara, Mebetta und Radel gewesen waren. Es werden also Sara, Rebetta und Rachel auch heute noch ben Bräuten als Borbilber gepriesen.

Welche Eigenschaften hatten nun diese drei alttestamentarischen Jüdinnen? Bon Cara berichtet das erfte Buch Mose, daß sie die Frau des Abraham gewesen war. Als die beiden einmal in ein anderes Land kamen, fand König Abimelech Gefallen an der Sara. Der feige Abraham hatte sie dem König gegenüber nämlich nicht als seine Frau, sondern als seine Schwester ausgegeben. Abimelech hielt beshalb Sara für unverheiratet und ließ sie zu sich bringen. Auch bon Sara fagt bas erfte Buch Mose, fie habe ihren Mann als ihren Bruder bezeichnet. Dem Abimelech aber offenbarte, fo fagt bas Alte Testament, Gott im Traume, daß Sara eines Mannes Cheweib sei. Daraushin gab der König die Frau fosort dem Abraham zurüd und beschenkte ihn obendrein mit Schafen und Rindern, Anechten und Mägden.

Diese lügnerische und ehrberges= fene Sara wird also in der Trauungssor= mel der katholischen Kirche heute noch als nachahmenswertes Beispiel hingestellt. In einem Weibe wie Sara aber kann eine Braut alles her als ein Borbild sehen.

Alls zweite Judin wird in ben lateinischen Formeln bei der katholischen Cheschließung der jungen Braut die Nebetta als Borbild genannt. Bas hat nun Rebetta beifpielhaftes getan? Auch über fie wird im ersten Buch Mose berichtet. Sie war die Frau von Albrahams Cohn Ifaat. Ihr erftgeborener Gohn hieß Cfau, der zweite war Jakob. Rebekka liebte den Jakob, der Bater aber den Cfau. Alls Isaak alt und völlig blind geworden war, wollte er feinen Gohn Gfau fegnen. Rebekta aber beichloß, ihrem zweitgeborenen Gohn 3atob den Segen und damit die Rechte des Erftgeborenen zu verschaffen. Bu diesem Zwede jog fie dem Jakob die Kleider Cfaus an und umwidelte feine Sande mit einem Biegenfell, um damit Efaus behaarten Körper vorzutäuichen, falls der blinde Bater den Gohn betaften follte. Die Täufdung der alten Jüdin gelang. Der Blinde fagte zwar, die Stimme fei nicht Cfaus Stimme, aber die Hände seien zweisellos die seines Erstgeborenen. So sprach er benn über Jatob ben feierlichen Segen:

"Bölfer müffen dir dienen und Leute müffen dir zu Juge fallen; fei ein herr über deine Brüder und deiner Mutter Kinder müffen dir zu Suße fallen; verflucht fei, wer bir flucht, gefegnet fei, wer bich fegnet."

So hatte also Jsaak seine Nachfolge nicht an den vergeben, dem sie zugedacht war, sondern an seinen zweiten Cohn. Der alte, blinde Mann war glatt betrogen worden. Die Anstifterin dieses Betruges aber mar jene Rebetta, die in der katholischen Trauungsformel

auch heute noch deutschen Frauen als nachahmenswertes Beispiel von "Klugheit" hingestellt wird. Auch die Einwände, es handle sich hier um historische Neberlieferungen usw., andern nichts an der Sachlage, daß diese "bei= spielhafte" Rebekta ihren erstgeborenen Sohn ichnöde hereingelegt und einen richtiggehenden Erbichaftsich windel begangen hat.

Und was hat nun Rachel geleistet, die in der heute noch gültigen Trauungsformel der katholischen Kirche ebenfalls als Beispiel bingestellt wird? Rachel war die Tochter Labans. Um sie zu erwerben, diente Jaaks Sohn Jatob sieben Jahre lang bei ihrem Bater. Zum Danke dasur erhielt Jakob allerdings dann nicht, wie ausgemacht war, die schöne Rachel, sondern deren altere Schwester, die häftliche Lea. Jakob, der Sohn der Betrügerin Rebetka, ließ es fich nun nicht gefallen, daß ihn fein Schwiegervater betrog. (Gine feine Familie!) Radidem er nun abermals fieben Jahre bei Laban gedient hatte, erhielt er dann doch die Rachel, sodaß er nun zwei Frauen hatte. Durch einen Trid entlodte er feinem Schwicgervater viel Bieh und suchte bann mit seinen beiden Frauen, seinem Gesinde und seinen Besigtumern das Weite. Borher aber ftahl die Rachel die Gögen ihres Baters. Als Laban die Geflohenen einholte und überall nach seinen Gögen fuchte, legte Rachel ihre Diebesware unter den Kamelfattel und feste fich barauf, fodaß Laban fie nicht fand.

Und diese Rachel wird in der katholischen Trauungsformel auch heute noch als Beifpiel

Wir faffen gufammen: Gara war eine Lügnerin, die ihren eigenen Mann verleugnte; Rebetta eine Betrügerin, die einen raffinierten Erbichaftsichwindel beging; Radel eine Diebin, die ihren eigenen Bater bestahl.

Und nun fragen wir: Wie würde bas beutsche Familien= und Cheleben aussehen, wenn sich beutsche Frauen wirklich Sara, Rebekka und Rachel zum Borbild nähmen?

#### Halbiude Max Scheler Ein Philosoph der Zersetung

Ginem Philosophen ift eine erhabene Rolle zugeteilt. Er foll die Werkzeuge des menich= lichen Geistes, die Begriffe, auf ihre Bahrheit nachbrüfen. Er foll alle Erfahrungen weiterdenken und eine abgerundete Weltanschauung aufbauen, mit der sich der Menich in der Welt wohnlich einrichten fann. Der Philosoph foll der Führer der Geifter fein.

Bei der großen Bedeutung der Philosophie ist es verständlich, daß der Jude ichon im Alltertum, besonders aber in der Reuzeit nach seiner famosen "Emanzipation" strebte, in der Philosophie zu einer führenden Stellung zu tommen. Es ift grauenvoll, feftzustellen, wie weit diefe Ronigin aller Biffenschaften mit judischem Gedankengut durchdrungen wurde, wieviele Juden sich auf das Philosophen-Katheder hinaufschwangen. Gin pointider Jube, Senri Bergion, be-herrichte die frangofiiche Philosophie, ein Cohen suchte ben großen Königsberger Kant jüdisch umzudenken, ein Comund Suffert suchte mit seiner "Phanomenologie" die Geister zu verwirren. In diese Reihe der jüdis schen Philosophen der Lettzeit gehört auch der "katholisch e" Philosoph Mar Scheler. Er wurde 1874 in Minchen geboren und starb 1928 in Frankfurt am Main. Der Jube Heinrich Berl nennt Mag Scheler in der Zeitschrift "Menorah" (Hoft Juli August 1932) "eine feltsame Mischung einer jüdischen Schauspielerin und eines banerischen Oberförsters, eine ber ratselvollsten, gefährlichften Mifchungen, die am Abendhimmel Der euros päifchen Philosophie meteorartig auf= und untergegangen ift". Mus diefer Blutmischung ergibt sich auch Schelers Schwanken zwischen dem katholischen Glauben und einer jüdisch orientierten, Bersengen Metaphhsit. Seine blutmäßige innere Zerriffenheit machte ihn immer haltlofer, so daß er in späteren Jahren zur Beruhigung feiner Nerven gum Morphium griff. Der Morphinismus ift gewiß keine Empfehlung für das Gedankensustem eines Philosophen. Mag Scheler rückte von ber Lehre des offiziellen Kirchenphilosophen Thomas bon Aquino immer weiter ab. "Ginem anderen liegen die Griechen naber, mir die jüdischen Propheten", sagte er zu dem oben erwähnten Juden Heinrich Berk zum Abschied vor seinem Tode.

Der Bastard Mag Scheler ist ein neuer Beweis dafür, daß sich in Halbjuden die Stimme bes jübischen Blutes immer wieder zur Herrichaft durchringt.

Für alle Studenten und Forscher ber Wifsenschaft der Philosophie ergibt sich in der Zeit des Aufbruchs und integralen Durchbruchs des deutschen Geistes die wichtige Aufgabe, judifche und halbjudische Philosophen als folche herauszustellen und zu brandmarfen. Nur wenn das geschieht, kann eine Geschichte der deutschen und arischen Philosophie, die im Brennpunkte der Weltphilosophie steht, geschrieben werden. Ceterum cenfeo, ibeas Judaeorum effe belendas (Jüdifche Gedanken muffen unbedingt ausgeschaltet Dr. H. E. werben).

# Die Judenfrage in Frankreich

In dem frangösisch sprechenden Teil der Schweiz verfolgt man mit großer Aufmerksamkeit die Borgange in Frankreich. Auch die Behandlung der Juden= frage durch die Regierung Pétain erregt große Beachtung. So konnte man in der "Gazette de Lausanne" (29. 9. 40) folgende Zuschrift lesen:

"Wir erhalten den folgenden Brief:

"Mein Herr, Sie haben auf der ersten Seite Ihrer Zeitung, Die ich eifrig lese, von herrn S.. Q. Mieville einen Artitel erscheinen laffen, der einiges Rommentar verdient.

Der Verfasser fritisiert lebhaft die gegenwärtige Stellung der französischen Regierung gegenüber der ewigen judifchen Frage. Rach meiner Ansicht vergißt man zu sehr, daß es die Juden felbst find, die die Bölter zwingen, diese Frage immer wieder aufzugreifen. Im Jahre 1927 befand ich mich in Wien. Dieses Land hatte sich von der Rot des Krieges nicht wieder erholt. Die Inflation war vorüber und fast jedermann ruiniert, ausge= nommen die Juden, die in der Bank, in der Industrie floriers ten und in der Universität, wo 80 Prozent der Studenten und ber Zöglinge Juden waren. Die öfterreichischen Familien aber tonuten die hohen Studiengele der auf die Dauer nicht aufbringen. Das Problem mar gestellt, die Meattion follte kommen. Die Juden begriffen es nicht. Ich fage es mit Betrübnis, die Juden begreifen es niemals.

1935 war ich in Paris, um meine Studien zu vervollkommnen. Die Franzosen waren keine Antisemiten. Die Franzosen gaben sich noch ganz in ihrer natürlichen Gemütsart und tein Bolf ift gegen Fremde gastlicher und freundlicher. Aber man fühlte schon, daß die Zuden auf Grund einer Reigung, die ich als verhängnisvoll, geheim= nisvoll und vielleicht als übernatürlich betrachte, die Franzos sen nötigten zu reagieren. Wer von uns, in der romanischen Schweiz, ist nicht betroffen und schmerzlich berührt gewesen bei der Unterwerfung Frankreichs unter die Regierung des herrn Leon Blum, der in den meisten seiner Berwaltungsstellen von einer so großen Anzahl von Inden umgeben war, daß man versuchen mußte, darüber zu lachen, um nicht darüber weinen zu müssen. Laßt uns nur an die Versudung der Presse (siehe 3. B. die Redaktion des "Populaire") erinnern. Hente, beim Lefen des Textes des von Marschall Petain herausgegebenen Geseites sage ich: Man muß die Mäßigung eines folden Wesekes bewundern; der französische Jude oder der ausländische, der sich seit turzer Zeit (und um was da zu tun?) auf französischem Boden eingenistet hat, muß ihm dantbar sein. Wenn er verstünde, sich dem zu unterwerfen, würde er dem Zorn des Bolfes entgehen."

gez. Dr. Marcel."

Der Briefschreiber, herr Dr. Marcel, ist sicherlich bemüht, zu erkennen, daß es eine Judenfrage gibt, die gelöst werden muß. Sätte er seit Jahren den Stürmer gelesen, dann würde für ihn der Jude tein ,Geheimnis" mehr sein und auch die jü= dische "Uebernatürlichkeit" hätte dann in seinem Gehirn schon längst einem tlaren Wiffen bon bem organisterten jüdischen Verbrechertum Plat ge= macht.

# ersten Juden in Island

Die jüdische Zeitung "The Sentinel" (Chicago) vom 12. Dezember 1940 berichtet, daß in Island 50 ans Deutschland geflüchtete Juden eingetroffen seien. Diefe Melbung ift deshalb fo bemertenswert, weil auf der zu Banemark gehörenden großen Nordinsel Inden bisher keinen Zutritt erhielten. Weil sich die Islander vom Iw den immer freigehalten hatten, konnten fie ein hort fein für die Pflege altgermanis scher Sitten herein bis in die Gegenwart. Im Frühjahr 1940 besetzten die Engländer Island und mit ihnen kamen auch ihre Freunde, die Juden, ins Land. Und mit den Engländern und ihren Juden tam das Unglud nach Island.

Nicht durch den Juden findet irgendein fortschritt der Menschheit statt, sondern trots ihm.

(Adolf fitler "Mein Kampf" Seite 332



überall hat der Stürmer jeine Frenude

Wet gegen den Juden kämpft, ringt mit dem Teufel! streiger

# Thre neue Heimat

#### Briefe von ausgewanderten Juden

Südamerika ist das Wanderziel vieler Juden geworden. Und tatsächlich sind einige Staaten Lateinamerikas mit Emisgranten aus Europa so sehr übers schwemmt, daß sie der weiteren Zuwans derung einen "Riegel" vorschieben mußsten.

Das Prager "Jüdische Nachrichtenblatt" vom 17. Januar 1941 veröffentlicht zwei Briese einer Jüdin, die sich mit Mann und Kind in Senador niedergelassen hat. Der Mann war Großkausmann in Prag gewesen. Die Frau hatte mit dem Kind und dem Haushalt ihre Hauptbeschäftigung gesunden. In den beiden Briesen schildert sie, wie sie sich in der neuen "Heimat" häuslich eingerichtet hat. Sie schrieb an ihre Nassenspien in Prag:

"Duito, 15. IX. 1940.

.... Mein Mann beabsichtigt mit einem Teilhaber eine Fabrik zur Erzeugung von Drahtgeslechten zu errichten. Sie ist bereits vom Staate bewilligt, die Gebäude in Ambato sind bereits fertig, nur die Maschinen sehlen noch. Der Erzeuger in USA. hat um Verlängerung der Lieserungsfrist ersucht, da er die Maschinen ausgeblich nicht so schnell herstellen kann; so rechnen wir, wenn es gut geht, mit Beginn der Arbeit Ansang Dezember.

Bis dahin haben wir also noch Zeit in Duito gu bleiben. Dir ift es auch gang recht fo, weil ich jest aufange ein wenig Bu verdienen. Mein Konfervatoriumsfinbinm war boch nicht umfonst gewesen ich habe wieder einen nenen Schüler alfo vier im gangen. Außerdem habe ich zweimal in der Woche "Madio=Audition", eine Rummer im Radiofonzertfaal, Die mir 100 Sucres monatlich einbringt. Ich verdiene also intl. des vermieteten Bims mers ben gangen Betrag für die Miete. Co brauchen wir nur für das Effen noch Geld aufzubringen. Allerdings werde ich 80 Sucres monattich Schulgeld für Gerti zahlen müffen. Ich bemühe mich, dem Direttor und gleichzeitigen Inhaber ber Schule einzureden, auch Mufitftunden einauführen, damit er mich anftellt und ich fein Schulgeld bar zu zahlen brauche.

Unser Untermieter und andere Befannste raten und, nach Chile weiter zu wansdern, und jedoch gefällt es hier sehr aut

Momentan schreibt das Gesetz ein Lansdungsgeld von mindeftens 5 000 Dollars vor — allerdings erhält man sosort die Bewilligung zur Cinreise. Der hamburger Konsul wird von der hiesigen Resgierung ausgesordert, das Bisum zu ers

teilen, sobald man bei der hiesigen Banco Central den angeführten Betrag erlegt. Es ist mir auch betannt, daß das Depot an den Eigentümer in Pollar rückgegahlt wird, salls die Einreise aus irgendwelschen Gründen unterbleibt.

An meiner Türe habe ich ein Schild ans gebracht: "Fuana Spit, profesora de viano."

Beil es hier keinen eigentlichen Briefe träger gibt und fehr viele Briefe verloren gehen, haben wir einfach ein Poste fach gemietet....

Duito, 3. X. 1940.

Seit unserer letten Rachricht haben wir wieder neue Berbindungen angefnühft. Seit gestern bin ich mit Frau R. und

herrn h. - beide find Emigranten - als "Trio clasico" bei der größten und neue ften Radiostation — "Radio Duito" angestellt. Bei ber feierlichen Ginweihung der Station war auch der Bertreter des Staatsprafidenten nebit 60 anderen Sonorationen zugegen ... Seute find wir in ber Zeitung groß angefündigt - ich werde u. a. die hier fehr beliebte Mond. ichein Sonate - "Claro de Luna" - fpies len. Mein Mann, der nun ladieren lernt, aquiriert außerdem für das Radio Reflamen. Da die Borer hier feine Abgas ben gahlen, fo muß fich jede Radioftation felbit erhalten. Dics tut fie, indem fie nach nordamerifanischem Mufter zwischen alle Mufitstüde Retlamen einschiebt. 3. B. meldet der Alufager: "Die Seife X. 3). ift unerreicht!" worauf ich etwa ein Solo ju fpiclen habe, wonach wiederum ein Schuhputimittel angepriefen wird. Da bas Mlavier im Senderaum ichlecht ift und ich daher teine Solotonzerte mehr geben will, fo hat der Eigentümer der Station bereits eingewilligt, in meiner Wohnung eine Zweigstation zu errichten, woher jeweils die Solotonzerte auf meinem erfte flaffigen Inftrument ausgesendet werden

Sine unserer Rachbarinnen, die erst fürzelich hier angetommen ist, hat in Prag krunststopsen gelernt. Sie hat hier sehr viel zu tun. Sin anderer Bekannter ist nach Duahaquil gesahren, teils um dort seinen List zu übernehmen, teils um ein neues staatliches Postgebände zu entwersen.

Die Briefe zeigen, wie rasch die eingewanderten Juden in der neuen "Heimat" Ecuador Kuß fassen, wie rasch sie Einfluß und Macht bekommen. Kanm sind sie in dem fremden Lande angekommen, da legt Nadio-Ecuador ihnen bereits einen Privatsenderaum in ihre Wohnung! Wieviese Angehörige dieses Staates, die bereits seit Generationen dort ansässig sind, werden wohl an die Wand gedrück, das mit die südischen Einwanderer zu Brot, Geld und Macht kommen!



#### Ein vielsagendes, geschichtlich gewordenes Bild

Im Januar 1939 war der englische Premierminister Chamberlain nach Nom gekommen, um über die Erhaltung des Friedens zu verhandeln. Daß er aber in seinem tiefsten Junern unchrlich war, das sah man ihm an, als er neben dem Grasen Ciano zu Mussolini suhr. Sprechen nicht aus seinen kalt und teils nahmslos in die Ferne schauenden Angen Gedanten, die das Wissen verbergen, daß England die Achsenmächte nur hinhalten wollte, bis es zum Verniche tungstriege hätte ausholen können!

AND WALL BOOK OF THE PROPERTY OF

Ich pflege zu sagen, daß ich ein britischer Untertan bin, aber ich bin zuerst und zumeist ein Jude.

Jud M. J. Wodislawski in .. ewish World"
1. Januar 1989.



Samtliche Bilber Sturmer-Archiv

#### Juden hetten frankreich in den frieg

Wie in anderen Ländern, so schürte auch in Frankreich die von den Juden organisierte "Internationale Liga gegen den Rassismus und Antisemitismus" den Haß gegen das nene Dentschland



Maurice de Rothschild und Weil-Dickard

3wei jüdische Großgauner, die Frankreich in den Krieg hehen halfen. Run ift es aber anders gekommen, als sie erwartet hatten.

Ein Volk, das den Juden zum Herrn im Lande macht, geht zu Grunde!

Der Stürmer

Seite 5

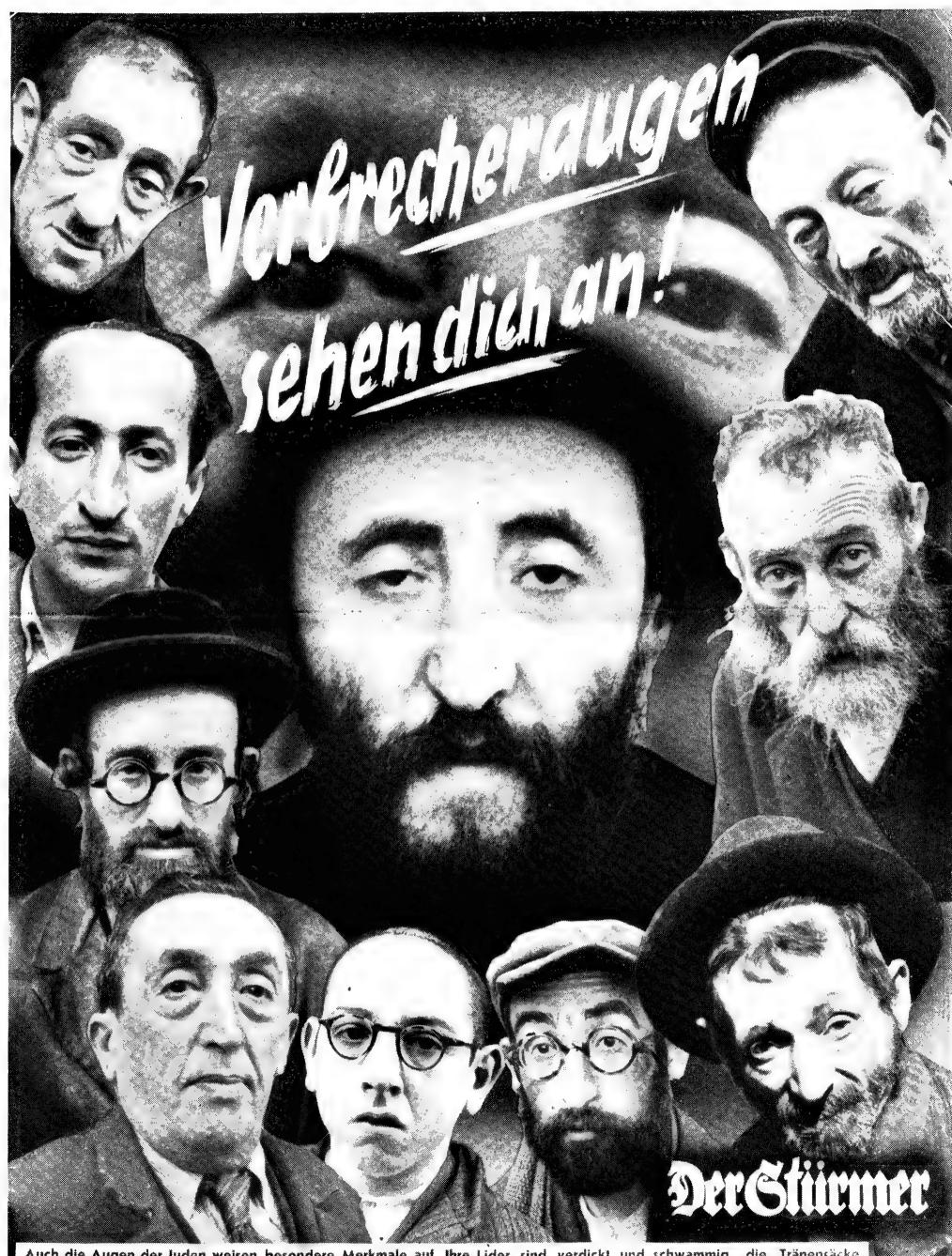

Auch die Augen der Juden weisen besondere Merkmale auf. Ihre Lider sind verdickt und schwammig, die Tränensäcke groß und fett. Der Blick der Juden ist lauernd, kalt und grausam.

# Was man dem Stürmer ichreibt

#### Ein aufschlußreiches jüdisches Selbstbekenntnis

... In der Anlage übersende ich ein Schreiben des Juden Mar Dphuls, ehemals wohnhaft in Berlin-Charlottenburg, das dieser am 15. April 1936 anläßlich einer Reise nach Bolen an seinen Rassegenossen Leo Dppcuheimer in Baucresson bei Paris sandte. Der interessanteste Sat in diesem Brief lautet:

"Warschau ist eine etwas geheimnisvolle, schon sehr östliche Stadt. Das Judenviertel beweist, daß wir keine Religion, sondern eine Rasse sind und die Köpse der galizisschen Claubens» bzw. Nassegenossen sind den Prosilen assimilierter Staatsbürger weit überslegen an Ceistigkeit und Sensibilität".

Hier also bekennt es ein Jude selbst, daß bas Judentum nicht als Religion, sondern als Rasse zu betrachten ist.

Heil Hitler!

Rarl Ziegler.

#### Gin Schweiger ichreibt

... Neber den Juden kann garnicht scharf genug geschrieben werden. Wer die Judenpresse im Ausland, und vor allem ihren Haß gegen alles Deutsche kennt, wird mir dies bestätigen... Hossentlich wird der Stürmer auch bald in der Schweiz gelesen werden. Dann ist auch für uns die Zeit der Loslösung von jüdischer und freimaurerischer Herrschaft angebrochen.

Sans Grob.

#### Wenn Juden arbeiten muffen

... Auch bei uns in Brünn wurden die Justen zu nuthringender Arbeit — und zwar zum Schneeräumen — herangezogen. Die Justen strengten sich aber keineswegs an und taten bloß so, als ob sie arbeiten würden. Dabei spielken sie eine jämmerliche Komödie vor, um Mitleid bei den "Gois" zu erwecken. ... Dah diese "Arbeit" nicht ohne echt jüdisches Geschrei vonstatten ging, ist verständlich... Zum ersten Male haben die Juden nun kennen gelernt, was es heißt, im Schweiße des Angessichts Ausbringendes zu schaffen...

Beil Sitler!

Heinrich Michna.

#### Als Aasgeier der Menschheit

... Bei uns in Belgien betätigen sich die Juben immer noch als Hamsterer und Schieber. So hatte zum Beispiel die Polizei davon Kenntnis erhalten, daß der wegen Schleichhandels schon mehrmals vordestrafte Jude Jaques Lew, wohnhaft in Brüssel, Rue Montague-aux-Herbes-Potagères, im Schleichhandel Waren verkaufen wollte. Sie griff ein und beschlagnahmte: 2 Kisten Damenstrümpfe zu je 100 Duzend, 19 Karton Marmelade, 5 Balen Unzuglichen Fischlonserven, 26 Kisten Sardinen usw. Der Jude wurde verhaftet, während die Waren der belgischen Winterhilse zugeleitet wurden.

Auch in Belgien hat sich bewahrheitet, was im Stürmer immer wieder vorausgesagt wurde: "Wer sich mit Juden einläßt, geht an ihnen zugrunde". . . . Die Juden sind die Aasgeier der Menschheit.

Heil Hitler!

Arbeitsmann 28. Sch.

#### Sang Terael bürgt für einander

Lieber Stürmer!

Der beiliegende Brief, den ich den Akten unserer jüdischen Borgängersirma entnommen habe, belegt wieder einmal das Wort: Ganz Frack bürgt für einander! Der Brief wurde von dem Obermeister der Heinrich Stephanz Loge Ar. 4 von Pommern, Max Neumann in Stolp, am 19. September 1931 an die jüdische Firma Nathan Ledy in Bresslau gesandt. Er hat solgenden Wortlaut:

"Die Firma D. Loewenthal, Juh. S. Jörael, Schlawe, welche fich in Jahlungsschwierigkeisten befindet, teilt uns heute mit, daß Ihre

# Der Kriegshetzer

"So ist der Jude heute der große sieher zur restlosen Zerstörung Deutschlands. Wo immer wir in der Welt Angrisse gegen Deutschland lesen, sind die Juden ihre fabrikanten, gleich wie auch im frieden und während des krieges die jüdische Börsen- und Marxistenpresse den haß gegen Deutschland planmäßig schürte, so lange, bis Staat um Staat die Neutralität aufgab und unter Derzicht auf die wahren Interessen der Dölker in den Dienst der Weltkriegskoalition eintrat."

Adolf fitter, "Mein Kampf", Seite 703.

# Was wir dazu sagen Gedanken zum Weltgeschehen

#### Der Aubenfnecht

Churchill wurde unlängst im Unterhaus gefragt, wie er sich zur Judenfrage stelle. Churchill schwieg. Die Antwort geben seine Taten.

#### Demotratische Freiheit

In England sollen große Konzentrationslager errichtet werden.

Für die, die es wagen, die Wahrheit gu

#### **Ublicht**

In England werben nun auch Schuhe und Stiefel knapp.

Da haben die Juden wieder mal Hochkonjunktur.

#### 2Beg ins Angewisse

Ein englisches Blatt erklärte, England gebe einen bornigen Beg.

Shließlich kann England ja wirklich nicht berlangen, daß wir ihm auch noch Rofen auf den Weg ftreuen.

#### Die Blutofraten

Der englische Ernährungsminister erklärte, in England werde niemand ben Hunger kennenlernen.

Damit meint er wohl die Areise, in denen er sich bewegt.

#### Teuer

In England werben auch bie Streichhölzer knapp.

Sie mögen fich tröften, Feuer werben fie noch genug von uns befommen.

#### Auch Stürmer

Das Londoner Plutofratenblatt spricht von Englands stürmender Jugend.

Wahrscheinlich, weil die Plutokratenjugend nach Kanada gestürmt ist.

#### Der Bernichter

Die "Times" schreibt, bas englische Bolk blide auf Churchills Taten.

Jawohl, mit Graufen!

#### Die Auden

Ein englisches Blatt schreibt, das englische Bolf habe nur einen Feind.

Ja, ce hat ihn aber noch nicht erfannt.

#### Die andere Seite

Ein Londoner Blatt meint beschwörend, das englische Bolk dürfe keine Fehler begeben.

Das darf nur die englische Regierung.

#### Der Grund

Die englische Presse beschwört das englische Bolk, doch noch mehr Opser zu bringen.

Damit die Plutofratie geschont werden fann.

#### Die einzige Hoffnung

Der englische Marineminister Alexander meinte, man müsse barauf warten, daß die Deutschen einen Fehler begingen.

Einen besseren Erost tann er ben Englans bern nicht gebeu.

#### Deswegen!

Das englische Bolk soll mit einem Alkohols ausschantverbot beglückt werden.

Wahrscheinlich ist die englische Regierung der Meinung, daß die Verhältnisse in England ohnedies schon "berauschend" genug sind.

#### Der Rame

Für die "Times" ist Churchill ein "edles Wilb".

Man tann einen alten Fuchs natürlich auch fo nennen.

#### Der Mann mit dem Doppelgesicht

Churchill ichwört auf die Bibel.

Und handelt nach dem Talmud.

B. B.

werte Firma bis jest die Zustimmung zum Bergleichsverfahren versagt hätte.

Der Juhaber, Herr S. Fernel, ist seit Jahren ein sehr geschätztes Mitglied unseres Olosellows Ordens und uns allen als ein fleißiger, strebsamer und solider Kausmann befannt. Daher wenden wir uns ganz verstrauensvoll an Sie.

Sie dürfen versichert sein, daß Herr J. durch die hentige Birtschaftslage zu diesem Schritt gezwungen wurde, und daß es ihm sehr schwer gefallen ist, an seine Glänbiger heranzutreten.

Wirhoffen bestimmt, daß Siedem Mitglied unferes Ordens Ihre gesneigte Zustimmung nicht versagen werden und indem wir dieselbe baldigst erwarten, empschlen wir uns Ihnen

#### hochachtungsvoll

So also setzen sich die Juden für ihre Rassegenossen ein. Die Heinrich-Stephan-Loge hatte demnach keine andere Aufgabe, als betrügerischen Juden, die in Schwierigkeiten geraten waren, zu helsen.

. Heil Hitler!

Hans Anbla.

#### Volt der Baftarde

.... Gerade bei der französischen Bebölkerung sieht man am besten, wie ein Bolk wertlos werden kann, wenn es die naturgegebenen Kassegesesenicht anerkennt. Das französische Bolk sah seine Zukunft im Neger. Die Folgen dieser Einstellung zeigen sich heute in Gestalt der komischesten und merkwürdigsten Bastarde.

Heil Hitler!

uffå. B. S.

# Entlaufung

#### Sine Kahrt ins Judenparadies Kaluschin

von 1918, an die Zeit, in der sich das jüdische Blut des Oftens in großen end= losen Strömen über unser Baterland er= goß. Wir seben sie heute noch, diese Berbrechergestalten des sogenannten auser= wählten Volkes, zerlumpt, mit langen Mänteln, mit Säden auf dem frummen Rüden oder mit einem schmutigen Bündel in der Sand in unfere beutschen Städte kommen. Wir sehen sie noch, November 1918, mit ihren Kaftanbärten bei ben Verbrechern auf der Straße. Wir sehen sie noch als Hausierer, als Besitzer kleiner Ramschgeschäfte und nach einigen Jahren als Staatsmänner, als Besiger großer Geschäfte und Warenhäuser, als Direktoren und Aufsichtsräte, als Besitzer von Theatern und Kinos. Wir alle haben es erlebt, wieviel unfägliches Leid diese Juden über unfer deutsches Bolf brachten. Tausende von deutschen Familien wurden durch sie wirtschaftlich vernichtet und Abertausende an Leib und Seele verdor= ben. Damals konnten wir uns noch nicht vorstellen, wo dieser Jude plöglich herkam. Wir konnten uns nicht vorstellen, war= um diese Juden, als sie zu uns nach Deutschland kamen und das namenlose Unglück brachten, so schmutig, so zerlumpt und so verlaust waren. Heute, nachdem

Wir erinnern uns noch gut an die Zeit in 1918, an die Zeit, in der sich das dische Blut des Ostens in großen endsesen Strömen über unser Baterland ersechergestalten des sogenannten außerscheichen Bolkes, zerlumpt, mit langen känteln, mit Säden auf dem krummen wurden.

Es ist noch früh am Morgen, ein unfreundlicher Tag, als wir in Warschau bon unserem Hotel abfahren. Heute sollen in Kaluschin 4000 Juden, die 95 Prozent der dortigen Gemeinde ausmachen, ent= lauft werden. Der Fledtyphus wird be= kanntlich durch die Kleiderlaus übertra= gen, Eine Laus, die einen Klecktyphus-Kranken gebiffen hat, ist infiziert. Beigt diese infizierte Laus einen anderen Men= schen, so wird auch dieser vom Flecktyphus befallen. In den meiften Fällen ftirbt ber vom Flecktyphus Befallene. Damit nun der gefährliche Flecktyphus allmählich auß= gerottet wird, werden von den deutschen Behörden große Lausvertilgungs= aktionen durchgeführt. Dabei werden keine Opfer, keine Anstrengungen und keine Geldmittel gescheut.

Wir fahren in nordöstlicher Richtung. Dick Rebel steigen über der breiten Weichsel, in der Eisschollen treiben, auf. Hie und da begegnet uns ein Bauer, tief in seinen Fellmantel gehüllt, und die Pelzmütze bis über die Ohren herabgezogen, mit seinem Gespann der Stadt zusahrend.

"Will sehen, was wir heute für einen Sauftall antreffen", sagt plöglich ein Ka-

Das Schicksal Alljudas wird sich erfüllen!

merad im Auto. Wir find schon viel gewöhnt, wir fennen den jüdischen Wohn= bezirk in Warschau. Wir haben dort verschiedene Wohnungen der Juden besucht, wir haben dort festgestellt, daß der Jude nur ungern seine Wohnung reinigt, wir haben überall festgestellt, daß sich der Jude fast nie wascht, wir konnten feben, mit welch schmutigem Ramsch der Jude feine Beschäfte macht. Wir konnten fest= stellen, wenn auch der Jude zerlumpt nur mit dem Sad auf dem Ruden herumläuft und Papier und Stoffabfalle fammelt und wenn er auch nur in einem Kellergewölbe wohnt, so besitt er trotdem Geld und Waren und fühlt sich hier in diesem Dreck sehr wohl.

"Wenn wir bisher schon viel Schmut und Dreck bei den Juden gesehen hatten, so wird Kaluschin alles das bisher schon Gesehene in den Schatten stellen", sagt uns ein Kamerad, der schon einmal dort war.

Wir kommen nach einer Stunde nach Minft, einer tleinen Kreisftadt mit vorwiegend polnischer Bevölkerung. Die Stra-Ben find vom Tauwetter aufgeweicht, große Wafferpfügen ftehen auf den Stragen und links und rechts klopfen Polen für ben im Frühjahr wieder beginnenden Stragenbau langsam und gemächlich Steine. Sie überanstrengen sich nicht, sie sind ja das Arbeiten auch nicht gewöhnt. Wie mögen die Straßen ausgesehen haben, als der Polenstaat noch bestand? Wir stellen fest, der größte Schmut wird überall unter deutscher Aufsicht beseitigt. Sogar Stra-Benkehrer feben wir. Solche Manner tannten die Volen früher überhaupt nicht. Wir haben Minft verlaffen und nähern uns Raluschin.

Alle sind wir gespannt. Wir sehen nach etwa 30 Minuten Fahrt einige Hutten bor uns liegen. Das ift Kaluschin? Und hier follen 4000 Juden wohnen? Man fieht ja feine Säufer. Wir steigen aus. Jest schen wir die erften Geftalten. Gin leichtes Grausen überkommt mich. Das sind Menschen? Jeder eine Berbrechergestalt! Aus ihren Angen leuchtet uns haß entgegen, den fie trot ihres Mitleid ermedenden Auftretens nicht verbergen ton= nen. Wir kennen dies ja. Gin guter Schauspieler ift er, der Jude. Rach außen bin untertänig, als wenn er nicht bis drei zählen könnte, als wenn er von ber Alugenwelt überhaupt keine Notiz nehmen würde. Was wir nun erlebten, ist so furchtbar für einen deutschen Menichen, bag man das Gesehene und Erlebte faum in Worte kleiden fann.

Wir sehen verschiedene Erdhügel mit einigen Balten geftütt, wir feben Bretterhütten. Dorthin gehen wir. Ich mache eine Tür zu einer folden Sütte mit einem kräftigen Fußtritt auf. Ein Anblick des Efels und Grauens! Eine widerliche Luft schlägt uns entgegen. Ungefähr zwanzig Augenpaare sehen uns an. Augen wie von Raubtieren. Schmutiges Stroh, darauf einige verfaulte Lumpen und Effensabfälle. Und hier in diesem höchstens 20 am großen Raum haufen 10 Juden. Sie fühlen sich sehr wohl. Dort liegen noch zwei ältere Juden im Stron. Hier goden drei Juden, die sich heftig am Ropf und Körper fragen. Um Boden im Dreck friechen 3-4 Judenbengel und ein noch drekkigeres Judemveib. Die Haare hängen ihr müst ins Gesicht. Sie ift am Herd, der aus einigen Steinen besteht, mit Rühren in einer Brühe beschäftigt. Reine Baschgele= genheit, feine fanitären Anlagen, nichts bergleichen ift vorhanden. Hier erleben wir den Juden, wie er ohne Schminke ift. Die Barte voll Ungeziefer, das Geficht voll Dreckruften, die Hände schwarz por Schmutz und die zerfetten Rleider fleben und ftarren vor Dred. Ich fann es taum faffen. Das alfo ift das foge=



Auf dem Weg zur Entlausung

nannte außerwählte Bolk! Wir müssen wieder heraus. Der Andlick ist so surchtbar, daß uns das Grausen überstommt. Die Lust ist nicht auszuhalten. Es schüttelt uns. Draußen muß sich ein Kamerad übergeben. So wohnen hier in Kaluschin 4000 Juden mit Läusen im Dreck und Unrat und sühlen sich dabei wohl.

Wir kommen an eine andere Sutte. "Hier ift ber Fledthphusherd" fagte uns ber begleitende Arat. Diese Bewohner werden heute entlauft und das "Saus" desinfiziert. Der judifche Acitestenrat wird bestellt und jüdisches Ordnungs= und Sanitätspersonal gerufen. Nun kann es losgehen. Aus dem Haus fommen 5, 10, 15, 20, 25 Judengestalten. Immer noch mehr kommen heraus. Gie alle muffen durch den Schmut, ber ihnen bis an ihre Anöchel geht, waten, wenn sie aus der Türe treten. Denn fie erftiden ja lieber im Dred, als daß fie ihn beseitigen. Run geht es zur fahrbaren deutschen Ent= laufungsanftalt. Gin Zetern und Mordio beginnt. Sie ahnen, daß sie gebadet werden und fürchten das Waffer.

"Ausziehen, antreten zum Haareschneiben!" Mun steht der Jude in nackter Wahrheit vor uns. Gestalten! Furchtbar! Wie Alsen aus dem Urwald! Der Körper von Läusen zerbissen, Eitersbeulen an den Füßen, eine Dreckfruste von oben bis unten. Wir müssen hinaus, wir können auch hier nicht mehr zusehen.

Der Gestank ist zu groß und der Anblick widerlich. Ich habe den Krieg mitgemacht, habe viele erschütternde Augenblick erslebt, aber dieser Anblick stellte alles Bischerige in den Schatten. In der Zwischerzeit schor ein Jude seinen Rassegenossen Bärte und Kopshaare. Dann ging est unter die Brausen. Schmierseife wurde ihnen in die Hand gegeben, aber der Dreck ging nicht weg. Wir wendeten uns ab. Richts mehr wollten wir sehen, nur sort von diesem Ort. Ich bewundere heute noch den deutschen Arzet, Dr. Mohmann, unter dessen Leitung seit über einem Jahr die Entslausung vorgenommen wird.

Bir sitzen im Auto. Es wird nicht gesprochen. Bir alte sind erschüttert und zutiesst bewegt. Das also ist eine Gesburtsstätte des Judentums und diese Bersbrechergestalten wanderten früher von hier aus nach Deutschland, nach Frankreich, nach allen Staacen Europas. Und diese Berbrecher brachten überalt, wo sie hinstamen und auftraten, namentoses Unglück. Und nannten sich Kulturbringer und Weltverbesserer!

Noch gibt es Länder in Europa, die den Juden als gleichberechtigten Staatsbürger anerkennen. Wer aber in Polen sieht, was wir geschen und erlebt haben, der weiß: Der wahre Frieden in Europa wird erst dann einkehren, wenn alle Staaten den Juden als den größten Berbrescher aller Zeiten erkannt haben. Schö.



Stroh, alte Lumpen und Läufe, bas ift bie Wett, in der fich der Inde wohl fühlt

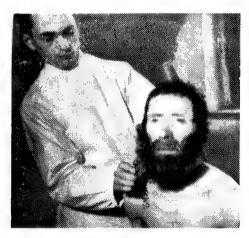

Der Bart wird entfernt und bamit ein herb ber Läufe



Sämtliche Bilder Stürmar-Archis Länfebiffe auf dem Rücken



Sie warten auf die Entlausung

Die Juden sind schuld am Kriege!



III.

# Wie Schinderhannes Räuberhaupkmann wurde

In ben beiben letten Stürmer-Ausgaben berichteten wir über die Räuberbanden im 18./19. Jahrhundert und zeigten die Gründe auf, die Sans Büdler, Schinder-hannes genannt, zum Rebellen machten.

Immerhin erforderte es Umficht und Aufmerksamkeit, ben ansehnlichen Weg von Caarbruden bis in die Gegend bon Rirn ungefährdet zuruchtulegen. Ein ausgebrochener Spigbube hatte, wenn die Gendarmen ihn wieber erwischten, auf feinerlei Rachsicht zu rechnen. Hannes war indessen gewißigt genug, ohne Zwischenfall Schneppenbach und seine Rameraden wieder zu erreichen. Die Schar hatte sich inzwischen um ein Mitglied bermehrt, das icon friiher zur Bande gehört, sich dann aber eine zeitlang in ein fast ehrliches Privatleben guritdgezogen hatte. Dies war ber Holshader und Röhler Peter Betri aus Burgen bei Bernfastel an ber Mosel, genannt ber "Schwarze Beter". Dieser Peter Betri war ein Siine von Geftalt, befag mahre Barenfrafte und zeichnete sich außerdem durch beispiellofe Berwegenheit aus; all bas machte ihn zu einem der gefürchtetften Banditen zwischen Mofel und Rahe, und auch die Obrigfeit hats te nicht gern mit ihm zu tun, benn er entsprang aus jedem Gewahrsam und hatte sich fogar einmal einer starken Estorte von Soldaten badurch zu entziehen gewußt, daß er mit einem fühnen Sechtsprung über ein Brudengeländer sich in den Flug gestürzt hatte und schwimmend entfommen war.

Seinen Uebernamen der "Schwarze Beter" führte er mit Recht, denn er war von dunkler Hautenbe, sonnenverbrannt und durch langes schwarzes Haupthaar und einen verwilderten schwarzen Vollbart ausgezeichnet. Seinen Bart pflegte er dadurch zu verlängern, daß er sein frauenhaft langes Haupthaar nach vorn kammete und es unter dem Kinn mit einem Ring zusgammenhielt.

Sein Wesen war, wie bas bei solden Hinen häusig der Fall ist, eine Mischung von kinde licher Gutmütigkeit und hemmungsloser Brustalität. Im nüchternen Zustande war er ein kindhaster, gutartiger und sozusagen harmlosser Mensch; der Schnaps aber, dem er oft und gern zusprach, machte ihn schnell zu einem bestialischen Schlagetot von ausgesuchter Rohbeit. Im Gegensat zu manchen andern Spischuben seiner Zeit war er aber ein ausgesuchter Kindersreund und ein treuer Familienvater.

Dennoch wurde Hannes gerade durch diesen Petri in eine Mordaffaire verwickelt, die bei seinem späteren Prozes verhängnisvoll für ihn murde

Es war am 17. August 1798, als Schinderhannes mit Peter Petri in einer jener abgelegenen Waldschenken, in denen nur Forstleute, nöhler, Holzsnechte oder Spishuben verkehrten und die noch viel einsamer waren, als das uns durch Wishelm Hauff vertraute "Wirtshaus im Spessart", gemütlich zechte. Während Hannes, der nur selten unmäßig im Trinken war, auch diesmal so vorsichtig trank, daß er bei Verstande blieb, becherte der Schwarze Peter waser darauf los und geriet immer mehr in Veuer.

Timmer mehr in Katet.

Ein kleiner Trupp armer Wandermusikansten, der ebenfalls in der "Tiergartenhütte"
— so hieß das Wirtshaus — einkehrte, wurde von den beiden Näubern gezwungen, ihnen aufzuspielen; die Musik und der Schnaps lösten dem Schwarzen Peter die Zunge, und er erzählte Hannes eine Geschichte, die sich vor

brei Jahren — also zu einer Zeit, als Hannes noch beim Wasenmeister Nagel zu Bärenbach in der Lehre war, — unweit der Tiergartenbütte, nämlich bei der Glashütte im Soonwald, zugetragen hatte. Dort hatte Peter Petri wieder einmal Kindstause geseiert, wie sast alljährlich. Der Plackenklus hatte Gevatter gestanden und Jitissard mit seiner schönen ersten Frau war auch zugegen gewesen; eines Geistlichen hatte man freilich nicht bedurft. Gegen Abend war die Tausgesellschaft in reichlich angeheitertem Zustande ausgebrochen, und

Da padte den Iltisjakob, in dessen Adern nach dem Zechgelage auch mehr Wein als Blut kreisen mochte, blindwütende Eisersucht. Er rennt dem verliebten Pärchen nach, reißt sein leichtsertiges Weib aus den Armen des Schwarzen Peters und bearbeitet sie in sinneloser Lut so barbarisch mit Faustschlägen, Fußtritten und Messertichen, daß sie augenblicklich unter seinen Händen verröchelt. Zu spät bemerkt Peter Petri, der sich zunächst in die Rüsche geschlagen hat, den blutigen Ausgang des Handels — er, der auch nicht vors



Beichnung von 18. Hopmann

Die Angen quollen ihm ans dem Kopfe und mit heiserer Stimme ruft er Hannes zu: "Da ist der Ind . . . . ."

Wein und bem Schnaps besonders reichlich zugesprochen hatte, war besonders übermütiger Stimmung gewesen. Dabei hatte er an der schönen Frau des Iltisjatob mehr Gefallen gefunden, als ihm, dem Tauf- und Familienvater, anstand. Er hatte es so einzurichten gewufit, daß er auf dem Wege durch den abendlichen Bald mit der hübschen Fran den anberen ein Stud voraustam, und war bann im Getändel recht zärtlich geworden. Go hatte die beiden der judifche Sandler Gimon Seligmann aus Seibersbach überraicht. Diefer Bebracr hatte nun nichts Giligeres gu tun, ale bem eifersuchtigen Gatten Iltisjatob, ber ihm famt ber übrigen Taufgesellschaft ein Biertelftunden fpater begegnete, die pifante Renigkeit mit hämischen Stichelreben gu ber-

ber Schwarze Beter, ber als Taufvater dem aussehen konnte. daß Iltisjakob seine Frau wirklich ermordet hatte.

Dbwohl Altisjatob später von den Geschworenen dieser Schuld freigesprochen wurde,
machte sie seinem Gewissen doch viel zu schaffen; so viel, daß er, was er seit seiner Kindheit nicht getan und später nie wieder tat, wegen dieses Verbrechens zur Beichte ging und
für die Ermordete mehrere Seelenmessen lesen

Alber die Untat lastete auch auf dem Herzen des im Grunde gutmütigen Peter Petri. Zwar wurde die Angelegenheit von beiden Männern innner mit Stillschweigen übergangen; dennoch schwor sich der Schwarze Peter zu, daß dieser Mord an der schutdlosen Frau gerächt werden müsse. Dabei fam ihm sreisich nicht in den Sinn, daß er selber der Schuldige war — beisleibe nicht! Für ihn gab es nur einen Schuls

bigen, und bas war der Jude Simon Soligmann. Hätte er nicht den Iltisjakob das mals aufgeheht — —. Und Tatjache war ja allerdings, daß Iltisjakob erst durch die lose Zunge des Händlers auf das Schäfersviel zwisschen seiner Frau und Petri ausmerksam ges macht worden war.

"Cag, was du willst, Hannes", schloß ber Schwarze Peter seine Erzählung, "der Jud muß dran glauben, wenn er mir noch einmal unter die Finger gerät! Trink aus, Hannes! Sollst leben!"

Danit schlittete Betri einen großen Becher Schnaps hinunter, zog sein Messer, bedrohte damit die Musikanten, die ihm nicht fleißig genug aufspielten, nahm dann die blanke Alinge zwischen die Zähne und begann auf dem Rasen einen wilden, fantastischen Kriegstanz aufzusühren.

Der Teufel, fagt man in Guddeutschland, ist ein Sichhörnchen; er taucht immer da auf, wo man ihn am wenigsten vermutet. Und sicher ift, daß er sich gar zu gern bes leidigen Bus falls bedient, um bas zustande zu bringen, was wir hinterher dann mit Recht eine Teus felei nennen. Mag nun ber Bufall ober ber Teufel selber seine Hand im Spiel gehabt has ben — Tatsache ift, daß just in diesem Augenblid der schwathafte Simon Seligmann aus Seibersbach des Beges fam und eine Ruh binter sich her zog, die er einem armen Waldbäuerlein abgegaunert haben mochte. Mitten in feinem Tang erftarrt ber hünenhafte Beter gur Bildfäule. Die Augen quollen ihm aus dem Ropfe und mit beiferer Stimme ruft er Hannes zu: "Da ist ber Jud! Komm, Hannes, den schlagen wir tot, ber hat meine Gepatterin auf dem Gewissen"

She Hannes erwidern kann, flürzt fich der Schwarze Beter auf den Juden und schlägt ihn nieder.

#### Das "ungeschriebene Banditenrecht!"

An diesem Morde hatte Hannes zwar keinen Anteil, aber er nahm auch keinen Anstand, sich mit Petri in das Geld und in die Habseligskeiten des Seligmann zu teilen. Als man ihm das fünf Jahre später vor dem Tribunalgericht in Mainz, zum Borwurf macht, gibt er eine Erklärung ab, die auf das ungeschriebene Banditenrecht ein bezeichnendes Licht wirst; er sagt: "Es ist den Leuten unseres Schlages ein angenommener Gebrauch, daß, nachs dem man Kamerad und in Geselschaft miteinander ist, geteilt werden unus, was man stehlen mag, auch wenn der andere nicht dazu beigetragen hat."

Die blutige Rache, die Petri an dem judis ichen Angeber genommen hatte, hinderte Sannes auch nicht, bei diesem Rameraden wochenlang gu Gafte gu fein. Der Schwarze Beter hauste damals abwechselnd auf zwei abgelegenen Sofen, nämlich teils auf dem Marienporter, teils auf dem Steinharter Sof. Besonders der Pächter des letzteren Beziehungen zu der Bande. Er war bas, mas man in der Gannersprache "fochem", bas beißt: ficher, vertraut, nennt (auch im hentigen Gauner-Rotwelich besteht das Wort "tochem", so wie viele andere Ausdrücke ber Bannersprache, noch fort, beren Wortschatz bezeichnenderweise größtenteils dem Sebräischen oder dem auf hebräischer Grundlage entstandenen Sprachenmischmasch des "Jiddischen" entstammen).

Auf den beiden genannten Hösen hatte die Bande, als deren Führer damals der Schwarze Beter angesehen wurde, ganze Depots von Nahrungsmitteln, Wassen und Munition angelegt. Hier wurde geschlachtet, Nauchsleisch hergestellt, Schweinesleisch eingevöckelt und Mehl gestapelt, damit man im Notzalle versorg sei. All das geschah unter eistiger Mitarbeit seiner Familie. And das Dorf Sonnschied bei Herrstein war "tochem", und das Wasthaus des Wirtes Engers war ein wesentslicher Stützunkt der Räuberbande.

Sannes war Mug genug, jeden Bersuch, Petri etwa aus seiner Stellung zu verdrängen zu unterlassen. Er hatte Zeit, abzuwarten.

Wer den Juden kennt, kennt den Teufel!

Julius Streicher



Sie hinderten ihn nicht baran, aus bem Gefängnis von Simmern zu entipringen

Es berging benn auch nach ber Ermordung bes Geligmann nur ein knappes Bierteljahr, als der Schwarze Peter verhaftet wurde. Da es im Gefängnis teinen Schnaps gab, traten Die guten und fanften Gigenschaften Betris so in den Vordergrund, daß er sich bald das vollste Wohlwollen des Untersuchungsrichters erworben hatte, obwohl er ihm eine erhebliche Bahl von Berbrechen eingestand. Diese angenehmen Beziehungen zur Juftig hinderten ihn aber nicht daran, am 19. November 1798 Durch Das unvergitterte Stüchenfenfter im Wefängnis von Gimmern, trot ber Metten, die an feinen Sanden flirrten, zu entspringen. Es gelang ihm auch, mit feiner Familie auf bas rechte Rheinufer in den Odenwald zu entweichen, wo er - nachdem er 1802 noch ein= mal bei der Rande des Schinderhannes gu einem furzen Gasispiel aufgetaucht war — als Roblenbrenner und bescheidener Welegenheitsdieb ein vergleichsweise ordentliches Leben führte. Erft 1811 wurde er in Seidelberg ber= haftet und nach Mainz ausgeliefert. Aber feine Etraftaten waren ingwijchen verjährt, man founte ihn also nicht mehr verurteilen. Da aber man wußte, mit wem man es zu tun hatte, und da der madere Petri mittlerweile an Canferwahnsinn litt, fo verfügte der frangofifche Polizeiminister, daß ber Schwarze Beter zu lebenslänglicher Haft nach Bieetre, bem befannten Zuchthans bei Baris, gebracht wurde, wo er feine Tage beichloß.

#### Gegen Juden und Franzofen!

Schinderhannes mag die Berhaftung bes Schwarzen Beters bedauert haben, wie man bas Bech eines guten Kameraden bedauert; für ihn aber bedeutete fein Ausscheiden einen Schritt weiter zu bem Biele, bas er fich gestedt hatte, nämlich: Rapitan der Hunsrud-Bande zu werden. Er war all seinen Kumpanen, auch bem Schwarzen Beter, badurd weit überlegen, bag er nicht nur "gebildeter" war — er konnte ja lefen, ichreiben und rechnen - fondern auch dadurch, daß er klüger und also maßvoller war, vor allen Dingen aber badurch, daß er als Cingiger ein politisches Biel, nämlich Befämpfung des Judentums und des Franzosentums vor Augen hatte. So trat er denn gleich nach der Berhaftling Petris immer mehr als der eigentliche Guhrer der Bande hervor, die im hungrud, im Coonwald, ja im gangen Gebiet zwischen Mosel, Rhein und Rabe tätig

Hier mussen wir die Bemerkung einschaleten, daß die deutschen Ränberbanden, im Gesgensaß zu den italienischen und französischen Randen der Zeit, wenig Romantik kannten. Meisens handelte es sich um eine sehr sachtiche und geschäftsmäßige Interessengemeinschaft; bintrünstige Treneschwüre und feiersiche Verpftichtungen, wie sie z. B. bei den englischen Rändern sichten waren, kannte man auf deutschem Boden nicht. Dier entschied allein die Fähigkeit. Der Geschikkeste, Gescheiteste

und Erfolgreichste wurde ganz von selber der Anführer, lediglich auf Grund seiner Tüchtigseit, ohne seierliche Wahl oder sonstige Zeremonic. So erfolgte auch zunächst der Aufstieg des Schinderhannes.

Die friedliche Bevölkerung hatte allen Grund, damit zufrieden zu fein, denn wo Schinderhannes den Ton angab, nahmen die Greueltaten ab, Graufamkeiten, Blutvergießen wurden vermieden. Was feine Bande auszeichenete, war lediglich ein überwältigendes Maß

an Dreistigkeit. Pferbe und andere Dinge wurden ohne Umstände am hellen lichten Tage gestohlen und verkauft, ohne daß jemand einen Widerspruch gewagt hätte, und die politische Zerklüftung des Landes kam solchen Streichen zustatten. Die vielen, kleinen Fürstentümer, Grafschaften und Herrichaften durchzogen das Land mit einem Netz von Grenzlinien, die es jedem Spithuben leicht machten, sich nach wenigen Stunden Begs "ins Ausland" in Sichersheit zu bringen.

#### Auch Beamte machten mit

Dazu kam, daß die ganze (Segend am Mittelerhein durch die vielen Kriege und nicht zusletzt durch die französische Invasion in einem understellbaren Grade ausgepowert war. Selbst die Beamten befanden sich vielsach in so großer Not, daß sie sich Unredlichkeiten zuschuschen kommen sießen und Bestechungen zuschuschen Dreich und Bestechungen zusänglich zeigten, wie das zu anderen Reiten und anderen Orten undenkbar schien. Als im Jahre 1803 der Riesenprozeß gegen Schinderhannes abrollte, trat es zutage, daß eine Külle den Reamten die Räuber nicht nur begünstigt, sondern sogar als vollwertige Mitglieder in der Bande mitgearbeitet hatten.

Nicht nur die erwähnten Sofe im Soonwald und das Dorf Sonnschied waren im Gaunersinne "kochen." Die bewährtesten Influctsorte ber berufsmäßigen Räuber lagen vielmehr rechtsrheinisch, unweit Gelnhausen. Zwei kleine Waldbörser jener Gegend, Edederoth und Romstal bildeten zwei solche Ashle sir Bagabunden, Betteljuden und allerkei Spisbubenvolk. Diese ganze Gegend war "kochem." In Edederoth saß ein Amtmann namens K... (den ganzen Namen verschweigen die Akten schamhaft), der den Räubern gegen hohes Geld Pässe und Ausenthaltsgenehmisgungen verschaffte, der sie bei Herannahen der Gesahr durch Gendarmen und dergleichen rechtzeitig warnte und der dafür von allen Spisbuben einen recht ansehnlichen regesmäßigen Tribut einzog.

#### "Besser im grünen Wald, als im dunklen Kerker!"

Der berüchtigte Räuber und Mörder Karl Hedmann, der eine Zeitlang ber Bande bes Schinderhannes angehörte und wegen verschie dener Morde im Jahre 1802 in Köln hingerichtet wurde, hat barüber ausgesagt, daß ber Amtmann bon Edeberoth ben Räubern Aufenthalt und Schut gewähre. Er hat fich amtlich zu Protofoll barüber folgendermaßen geäußert: "Ich weiß es aus meiner eigenen Erfahrung. Als ich aus Wefel ausgebrochen war, begab ich mich mit brei Kameraden zu einem Rochemer (Bertrauten) in Edeberoth, der mit mir gleich jum bortigen Amtmann ging und für mich und meine Rameraben Schut auf drei Monate verlangte. R. fragte mich, ob ich einen Bag hatte; ich antwortete ja. Er erwiderte, es hatte nichts zu fagen, wenn ich auch feinen hatte, ich konnte einen bon ihm befommen, ich könnte dableiben und meine brei Rameraden auch, ich müßte aber für mich vier Arontaler zahlen, sowie diese auch.

Alls ich später in Köln aus dem Gefängnis entsprungen war, begab ich mich abermals nach Ecceptib und begehrte Schutz. Man verlangte von mir 42 Gulden; ich hatte aber damals nicht spviel und gab einen Carolin, wofür ich jedoch nur auf einen Monat Schutz erhielt, nach dessen Berlauf man mir einen Paß sür einen Krontaler gab.

Der Regierung zu Hanan war heimtich augezeigt worden, daß sich in Eckederoth zwei aus Gefängnissen entsprungene Räuber aushielten. Die Regierung schiete diesen Brief dem Freisberen v. H., der ihn dem Antmann K. zussandte, mit der Aufforderung, und den Reief, worin ich namentlich genannt war, vorzuhalten. Der Antmann fragte und, ob der Inhalt des Briefes wahr sei; wir antworteten: nein. "Benn dieses wahr sei; wir antworteten: nein. "Benn dieses wahr wäre", sprach nun der Antmann, "so ist es besser, in einem grünen Bald, als in einem dunkeln Kerker zu sein; indessen habt ihr nichts zu sürchen, wenn nur keine Hessen kommen." Ich gab hierauf einen Krontaler.

Auch muß ich noch ergählen, wie gut es ber Amtmann mit den Kochemern, nämlich densienigen, die uns die gestohlenen Sachen abkausten, meinte. Wenn die Kochemer kein Geld mehr haben, so gehen sie zum Amtmann, der ihnen vorstreckt oder auf Pfänder leiht und ihnen dabei gewöhnlich sagt: wenn ihr einen guten Coup macht, so denkt auch an den Amt-

mann. — Ein Jude wurde bei einem Diebstahl vor zwei Jahren durch einen Schuß schwer verwundet und kam nach Eckederoth. Er bezahlte an den Amtmann 8 Carolinen und ererbielt Schuß, obgleich er durch Steckbriefe, die auch nach Eckederoth kamen, verfolgt wurde. Der Amtmann gab vor, der Jude sei nicht da!"

#### Den falschen getroffen!

And Schinderhannes selber hat später bor dem Untersuchungsrichter zu Protofoll gegeben, "daß seine Nameraden ihm voriges Jahr im Winter auf der Hasenmühle erzählt hätten, daß sie sich in Sasenmühle erzählt hätten, daß sie sich in Sasederoth aushielten, ohne im mindesten bennruhigt zu werden; dagegen aber müßten sie dem Antmann Schutz bezahlen, daß sie frei dort leben könnten."

Daß angesichts einer solchen, für unsere heutigen Begriffe geradezu unverftändlichen Korruption eine Bekämpfung des Räuberwesens ziemtich aussichtslos war, liegt auf der Hand. Aber die Justiz in ihrem damaligen Formalismus schreckte auch vor anderen Magnahmen nicht zurück, die dazu beitragen mußten, den Unternehmungsgeist der Räuberbanden gegensiber den Beauten der Justiz zu stärken.

Im Juni 1799 erhieft die Gendarmerie vertraulich die Nachricht, der Schwarze Peter (der damals jeuseits des Rheines war) werde mit uichreren Kameraden in der Nacht vom 16. zum 17. Juni in der Birkenmühle unweit Kirn einkehren.

Unter der Leitung des sehr tüchtigen Gens darmen Aldam, eines Mannes von hünenhafs tem Wuchse, der lange Jahre hindurch der amtliche Wegenipieler Des Schinderhannes blieb, wurde die Mühle umftellt, und Aldam felber lauschte an der Tiere auf die laute Unterhals tung drinnen. Mus dem Gefpräch entnahm er, daß die Räuber in der Falle fagen, und ftich plöglich die Türe auf. Im gleichen Angenblick fprang eine Westalt im Rachthemb gum Fenfler hinaus auf das Mühlrad. Ein Uebereif= riger fdrie: "Der Schwarze Beter!" und fcof. Der Gifichtling fifrate in ben Miblgraben. Alls man ihn herausfischte, stellte es sich heraus, daß die Augel einem völlig Unichuldigen, nämlich einem Cohne des Müllere, das linie Schulterblatt zerichmettert hatte. Weber von dem Schwarzen Beter noch von feinen Spieffe gefellen fand fich eine Gpur. Dbwohl die Gendarmen den unichuldig Verwundeten fo ort nach Kirn in Pflege brachten, erstattete bie Familie boch Anzeige. Wegen bie bier Bendarmen fand bon Amts wegen ein hochnotpeinliches Verfahren statt, und auch Abam, der tilchtigste von allen, murde davon betrof= fen. Die vier Siter ber Ordnung mußten volle drei Monate in harter Untersuchungshaft aus bringen, und es troftete sie wenig, daß sie endlich im Rovember 1799 freigefprochen murden. Riemand aber durfte fich barüber munbern, daß diese Leute ebenso wie ihre Kameraben in ihrem Jagbeifer auf Räuber für eine geraume Zeitspanne erheblich abgefühlt

#### Schinderhannes in Nöten

Ingwischen jedoch hatte bas Schicksal wieder einmal Schinderhannes ereilt. Die Neuvrganis sation der frangosischen Nationalgendarmerie, bie der frangösische General Wirion icon 1798 eingescitet hatte, war boch nicht ohne Friichte geblieben. Seine Polizeitruppe bestand aus ausgesuchten Leuten, und die in Kirn ftationierte Brigade zeichnete sich burch Unerichrodenheit und Diensteifer gang besonders aus. Bu ihr gehörte auch ber ichon ermähnte Gendarm Mdam. Abam hatte erfahren, daß in der Racht vom 24. zum 25. Februar 1799 Schinderhannes in ber Gefellichaft feines Rumpans Millerhannes oder Butla unterwegs nach Schneppenbach sei, wo befanntlich die niedliche Buglieje-Ami wohnte. Der Müller von der Römersmühle war es gewesen, der Aldam auf die Spur des Schinderhannes gesett hatte und ber ihm auch das Saus beschrieb, wo Hannes angutreffen fei.

Gewisse Andentungen in den Alkten lassen es immerhin möglich erscheinen, daß die kleine Amischen, zu der Schinderhannes kroh aller krüben Ersahrungen doch zeitweilig zurüngessunden zu haben scheint, hierbei vielleicht die Berräterin gewesen ist, denn es ist erwiesen, daß sie um diese Zeit mit dem Räuber Peter Jugheito auzubandeln begann.

Wie dem auch sei — in ihrem Hause murde in jener Racht Schinderhannes in tiessem Schlase überrascht und in Ketten gelegt, che er recht zur Besinnung kam. Man brachte ihn zunächst nach Kirn vor den Friedensrichter, wo er eine Anzahl von Bergehen eingestand. Aber damals schon zeigte es sich, daß er das Reh seiner Verschwörung weitergesponnen hatte, als irgend jemand ahnte.

Während er nämlich in Kirn in Haft faß, erschien bei dem Apotheter Ellig eir ar-



Zeichnungen von W. Holmonn

Gin Abereifriger ichrie: "Der Schwarze Beter!" und ichof

"Alle damals zur Verantwortung gezogenen Juden waren Vagabunden, im ausgedehnstessen Verstande. Keiner hatte eine Heimat, keiner ein Vaterland; nur von Einigen wurde ermittelt, daß sie aus Polen herstammten." (Aus A. 3. Thiele: Die jüdischen Gauner in Deutschland, G. 11.)

geschener Bichhändler und Bächter Jakob Scheerer aus Hermesteil und berlangte einen Gifttrant, mit dem man den Schinderhannes im Gefängnis aus dem Wege schaffen könne. Er scheute sich nicht, dem Apotheker anzudeuten, daß nicht nur er, sondern eine ganze Anzahl angeschener und reputierlicher Leute ber Gegend mancherlei Grund hatten, den Schinderhannes daran zu hindern, daß er allzu viel von dem aussage, was er wisse. Der Alpothefer war ein vorsichtiger Mann und füllte das ihm übergebene Fläschchen nicht mit aqua toffana, also mit Gift, sondern vielmehr mit aqua vitae, also mit Ednaps. Scheerer, der von diesem Austausch natürlich nichts wußte, schickte seinen Vertrauensmann, einen alten Säufer namens Kipper, mit dieser freundlichen Gabe in das Gefängnis, wo er sie dem Schinderhannes in die Suppe schütten follte, Kipper aber, der den leckeren Inhalt der Flasche gewittert haben mochte, zog es vor. den geistigen Inhalt sich selber einzuverleiben und die Flasche am nächsten Brünnlein mit harmlosem Wasser zu füllen.

Wenn Schinderhannes diefem Anichlag auch entging, so mußte er doch dulden, daß er übrigens zusammen mit Müllerhannes nach Simmern überführt murde, in jenes Befängnis, das als "Schinderhannes-Turm" noch heute jedem Besucher gezeigt wird. Obgleich ber Schwarze Peter einst aus biesem Gefängnis ausgebrochen war, galt es boch nicht mit Unrecht als ein recht sicheres Gewahrsam.

#### Schinderhannes bricht aus

Dief im Erdgeschoß des Turmes zu Gimmern, zwanzig Fuß unter der Erde, befand fich ein finsteres Gewölbe, das keinen anderen Zugang bejag, als ein schmales Loch in der Dede, burch welches die Gefangenen an einem Strick in die feuchte Tiefe hinabgelaffen wurden. Für ben, der hier begraben lag, war an Flucht nicht zu benken. Jedoch gestattete man ben Gefangenen, die überdies noch Retten an Sanben und Gugen trugen, bei Tage meiftens den Aufenthalt in den oberen Räumen und ließ fie erst gur Nacht wieder in ihr Berließ binunter.

Diefe Bergünstigung, obwohl fie ber Grund für das Entweichen des Schwarzen Peters gewesen war, räumte man auch bem Schinderhannes ein. Das ist nicht weiter verwunder= lich, benn Schinderhannes mar bas, mas wir heutzutage einen "netten Jungen" nennen würden: immer guter Laune, immer liebens= würdig und bescheiden, hilfsbereit und aufmerksam. So wurde es ihm leicht, das Bertrauen feiner Wärter zu gewinnen, wenn es auch Wochen und Monate bauerte.

Tagsüber also saß er nicht im Keller, son= bern im Erdgeschof des Turmes, in bem sich nuch die Kuche befand. Diese Rüche aber war jegen sein Tagesverließ nur durch eine Bretterwand abgeschieben. Im Laufe ber Monate tam er bahinter, bag einen Stod höher einer seiner Rumpane namens Philipp Arnold untergebracht war. Er war es wahrscheinlich, ber ihm eines Tages ein Messer zuzusteden wußte.

Mit diesem Messer schnitt Hannes nach und nach aus der Bretterwand nach der Rüche ein Stud heraus. Tag für Tag verklebte er die Schnitte jeweils mit gekautem Brot, fodaß fie unsichtbar blieben. Als er aber seine Arbeit soweit gefördert hatte, daß er das ausgeschnittene Brettftud mit einem Drud ber Sand beseitigen konnte, drehte er sich nachts aus feinem Lagerstroh ein Strohseil. Das Ende warf er nachts dem über ihm sigenden Arnold zu und ließ sich von ihm aus dem Kellerverließ heraufziehen. Dann murde die Band ber Rude eingedrüdt, und durch das Rüchenfenfter mußte nun die Flucht gelingen. Aber - inzwischen hatte man auch dieses Rüchenfenfter vergittert! In Ungft und But ruttelte Bannes an bem Gitter, und ichlieflich gelang es ihm, das hindernis herauszureißen. springt durch das Fenster in den trodenen Stadtgraben, mahrend gleichzeitig ber Spießgefelle Arnold ein wildes Zetergeschrei erhebt, um die Büttel von dem Flüchtling abzulen-

#### Sine verwegene Alucht

Es war inbessen tein glüdlicher Sprung, den hannes getan hatte, er hatte fich ein Bein gebrochen und außerdem durch nachstürzendes Mauerwerk erhebliche Verletzungen an Ropf und Armen davongetragen.

Nun begann für Hannes eine schwierige und qualvolle Flucht. Aber es gelang ihm, den Bald zu erreichen; und, teils auf eine Stange gestütt, die ihm die Achselhöhle gerfleischte, teils auf den Knien rutschend, gelangte er endlich in der dritten Racht bis zu bem Dorfe Sonnichied, wo er bei dem Wirt Engers gunächst Unterfunft fand. Engers feste ben Schwerverlegten auf ein Pferd und brachte ihn bis nach Bärenbach zu seinem alten Lehrherrn, dem Wasenmeister Nagel. Nagel war gutmitig genug, dem Schinderhannes das gebrochene Bein einzurichten und feine Bunden zu verbinden.

Dieje Flucht aus bem Turm gu Simmern bewerkstelligte Hannes in der Racht vom 19. jum 20. August 1799. Diesmal hatte er alfo volle feche Monate hinter Schloß und Riegel gefeffen; zweimal hatte ihn feine Glife Werner im Gefängnis besucht, und die Möglichkeit bleibt offen, daß fie ihm das rettende Meffer zugeftedt hat. Es bauerte nun eine geraume Beit, bis Hannes von seinen Berletungen wie-Der genesen war. Diese unfreiwillige Muße benutte er aber dazu, feine Blane flarer abzugrenzen und neue Mitglieder für feine Bande zu werben.

Bergeffen wir nicht, daß Schinderhannes bas mals ein junger Buriche von eben 20 Jahren war! Seine harte Jugend, feine fiblen Erfahrungen mit einheimischen Ausbeutern und fremden Soldaten hatten ihn natürlich mehr gehärtet, als seinem Lebensalter entsprach; er hatte mehr erlebt und mehr gewagt, ais anderen Menschen in siebzig Lebensjahren beschieden ist. Aber die Zeit seiner Haft und die Zeit seiner Genesung hatte er zu nuten gewußt. Er war fich flar darüber geworden, daß der Pferdediebstahl und ähnliche Streiche unter feiner Bürde, allenfalls Mittel gum Zwed waren, mit feinen Zielen aber im Grunde nichts zu tun hatten. Er fing an, zu lefen Beitungen, Flugblätter, Beitichriften und Bücher. Das große Phänomen der Zeit mar: Napoleon Bonaparte. Der unwahrscheinliche Aufsticg des kleinen Artillerieleutnants berwirrte damals viele Röpfe. Warum follte er, Johannes Bückler, nicht im Kleinen versuchen, was dem Korsen im Großen gelungen war! Und die Generale, die der erste Konsul um sich versammelte — waren sie denn etwas wesente lich anderes als erfolgreiche Räuberhaupt

#### Gegen die Franzosen!

In dieser Zeit rang Schinderhannes fich gu seinem eigentlichen Ziel, zu seiner eigentlichen Aufgabe durch: er wollte fein ein Rebell wider frangösische Fremdherrs icaft, ein Rebell miber berftlabende Geldherrichaft!

Nach seiner Flucht aus Simmern und nach seiner Genesung tritt er als Herr und Usurpator auf, er organisiert seine eigene Bande, er hat bestimmte Ziele und fängt an, planvoll einen Kleinfrieg zu infzenieren.

Wie er feine Tätigkeit bon nun an auf. faßt, spiegelt sich am deutlichsten an einem Ausspruch, ber in jene Zeit nach Simmern fällt und der also lautet:

"Wir sind ein Werkzeug in ber Handber Borfehung, Gotthat uns erwedt und gefandt, um die Beigigen und Reichen fowie bie Berräter und Unterbrüder zu züchtis gen. Wir sind eine Landplage wie jede andere, die von ihm tommt! Goist's!"

#### (Fortsetzung folgt.)

Berlag Der Stürmer, Rürnberg. Berantwortlicher Schriftseiter: Erwin Jelinet, Berlagsleiter und ver-autwortlich für Anzeigen: Wilhelm Fischer, Rücn-berg. — Drud: Fr. Monninger (S. Liebel), berg. — Drud: Fr. Monninger (S. Liebel), Rürnberg. — 8. It. ist Preisliste Nr. 7 gultig.

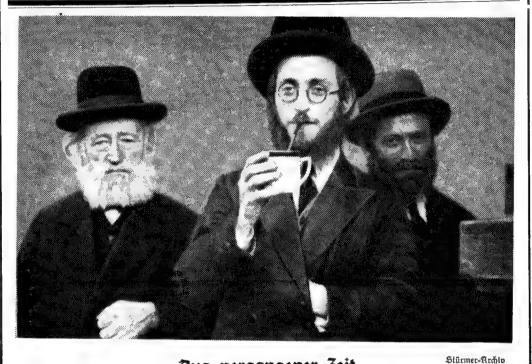

Aus vergangener Zeit

So fah man fie in bentichen Babern herumfaulenzen und frech auf die ichaffenden (Gojim) Richtjuden herabschauen

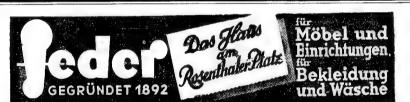



Glas · Porzellan Haus- und Wohnmöbel Kinderwagen Ofen . Herde Fabrräder

Beleuchtung Küchengeräte Cartenmöbel Bettstellen Lederwares

Küchenmöbel Waschtische Waschmaschines Geschenkartikel

Verlangen Sie bitte kostenlose Zusendung unserer Kataloge

Fernruf: Sammel-Nr. 11 73 31 P. RADDATZ & CO Berlin W 8, Leipziger Str. 121 - 123



Größtes Spezial-Geschäft

für Augengläser

Zentrale und Verwaltung Berlin C.



"Harab"

der eiektr. Kasior-Trocken-Apparat für j. Stromart kann sofort geliefert werden Barpreis Mk. 40.00 Auch in 3 Monatsraten. Ohne Seife, ohne Klingen. Kein schneiden. Fordern Sie Bestellschein. ROSS, Berlin

Lest den Stürmer





zur Deutschen Reichslotterie von

Staatl, Lotterie-Einnahme Berlin-Wilmersdorf / Kaiserplak 1 Bestellen Sie sofort! Achtel-Los Mk. 3.- je Kl. Ziehungsbeginn 18./19. April.

Gewichtszunahme VOLLERES AUSSEHEN STÄRKERE ARBEITSLUST

ST. MARTIN DRAGEES Verfuch überzeugt. Viele Danklchreiben kg. 2.50 Kur (3 fach) 6.50 Prospekt gratis W. Neumann, BERLIN N 65/60 armaz. Präparate Malplaquet Str. 24 Auch in Apotheken erhältlich.

u. etwalge and. Begleiterschelnungen der Arterienverkalkung, wie Benommenheit, Kopfdruck, Schwindel, Horz-u. Atemnot u. a., soliten Sie (hören Sie auf ihren Arzti) nicht zu sehr beunruhigen, denn es gibt ja einsogut. Mittel gegen Arterienverkalkung: Aertireen-Tabletten (a. Kräuternu. blochem. Salz.). Lesen Sie die aufklärend. Illustr. Schrift:,, Die Aderwerkalkung m. Ihr. Begleiterscheinung. Wiebert kühn, Begleiterscheinung. Wiebert kühn, Begleiterscheinung. Wiebert kühn, Berlin-Kaulsdorf 441

ärbt graues od. rotes Haar o. blond, braun o. schw. völl. unschädich, jahrel, brauchbar lich, jahrel, brauchbar, Diskr. Zusend. I. Brief, Preis 3.— (Herr), 5.— (Dam.), 6.— (Henna) Rud.Hoffers, Kosmet, Lab-Berlin O 17'40 Schwerhörig? iofort besser hören lurch **"Luchs-Ohren"** Stück 7.50) 4 Wochen zur Ansicht. Prospekt und Probebedingungen durch Hans Burscher, Berlin-Schönebg.Bozener Str.125

Haar-

Nichtraucher

TABAKEX

weltberühmte 20 Jahre jünger genanns

Exiepang gegen groue Hoare ist wasserhell, gibt grauen Haaren Jugendfarbe wieder. Leichteste Anwendung, unschädlich. Durch seine Güte Weitraf erlangt. Ueberall zu haben, wo nicht, verlangen Sie Gratis-Prospekt von der Exlepang GmbH., Berlin SW 61/413



**000000000000000** Magen. Remstal-Sprudel u. Darm fatarrh? Beinstein

Dann mit dem: eine Kur machent

THE RESERVE OF THE PROPERTY OF



In weichgemachtem Waffer schäumt das Waschpulver viel besser. Zum Weichmachen des Wassers verrührt man 30 Minuten vor Bereitung der Waschlauge einige Handvoll Henko-Bleichsoda im Waschkessel. Weiches Wasser schont die Wäsche und spart Seife.

# Gronchitiker Bund Asthmatiker

für die auch von Prosessoren und Aerzten erproblen und anerkannten, bedeutenden Hessenstere des guten Mittels sür Erkrankungen der Lustwege (alter auciender Husten, Beschselmung, Kehlsopfe, Lusteröhren. Brondialkatarch, Assidum, "Silphodscalm". Schleimsissend, auswurtsördernd, entzündungsdemmend, erregungsdampsend und vor allem gewebsseiligend, vermag "Silphodscalin" tranken und empfindlichen Atmungsorganen del jung und alt würtsamen. Silfe zu bringen. Micht umsonst des sich in turzer Zeit einen so großen Kusterworten. — Achten Sie dem Einkauf auf den Annen "Silphodscalin" und laufen Sie keine Nachamungen. Packung mit 80 Labi. "Silphodscalin" RD. 2.57 in allen Apotheken, won sicht, dann Rosen-Apotheke, München, Rosenste, kostenlos u. unversieren kostenlos u. unversieren. Sievon der Firma Carl Bühler, Konstanz, kostenlos u. unver bindlich die interessante, illustr. Aufklärungsschrift S/315

#### **Priester und Frauen**

Ablan, Mibbrauch geistlicher Gewalt, skrupellose Machistümpse, rücksichtslose Lebensgier: das war die Welt der untergehenden Renaissance. Ein großangelegtes Sittenbild aus dieser Zeit dieten die Romane Ludw. Hunde über Klorenz, Monna Beatrice, Hackenderz, Wildederge, Wolf in Burpur, Der Goldschwieden, Wildederge, Wolf in Burpur, Der Goldschwieden, Wildederge, Wolf in Burpur, Der Goldschwieden, Wildederschaft werden die Klaissanche Leight und die Klaissanche Klaissanche

#### Unentbehrlich: "Die Frau"

für Tomter, Braut und Hausfrau! kart. M. 4.-, geb. M. 5.für Totater, Graut und Hausfrau! kart. M. 4.-, geb. M. 5.E. Horn den neuzeitliche Haushalt ;, Der Mann\*4
Führer durch die gesamte Küche und Hauswirtschaft. 2 Bde. in abwaschb. Leinen geb.
m. üb, 700 Textabb. u. 81 ganzseit. Tafeln
Aus dem Inhalt: I. Kochkunst u. Ernährungskunde. Warenkunde der Lebensmittel.
Eint. Hausmannskost. Eintache his teinste
Fleischkost. Rezepte i. Wild, Geflügel, FlußU. Seefische, Supoen, Soßen u. Beitagen, GeNacht Magnetia (Granden der Mannet d u, Seefische, Suppen, Soßen u. Beilagen, Ge-müse, Pilze, Rohkost, Mehl- u. Obstspeisen, Die kaite Küche, Backrezepte, Diätkost, Ein-kochen, Gerranke u. Garnierkunst, H. Das Hom. Behandt, d. Möbet, Betten, Teppenk usw. Pilege d. Kleider u. Wäsche, Hausschnei deret, Tischkultur, Der gute Ton, Körper-Schönheits- u. Krankenpflege u. v.a. Bar-preis RM, 24.—. in Raten RM 25.20. Kleinste Monatsiate RM 250. I, Rate bei Lieferg. Erfült, Ort Leipzig, Lieferung durch Buchhandlung Carl Heinz Finking, Leizzu C 1 7, Reudnitzer Str. 1-7 Werber ges. i, Seefische, Suppen, Soßen u. Beilagen, Ge-nüse, Pilze, Ronkost, Mehl- u. Obstspeisen.





Reizende Locken u. Wellen erhält jede Dame u. Herr sof. nur durch einf. Käm-men kurz. od. lang. Haare. Preis per Kamm 2.50 RM. Vers. per Nachn. Exportaus **Humann, Wien**, Post-amt 27, Aloisgasse 3/14. — Tausende Anerkennung.



wenn man nicht nur ben Schmers, wenn man nicht nur den Schnerz, fundern auch dessen Urlache bekämptt. Rehmen Sie dazu Melabon, das die Nerven beruhjgt u. gegendte Krampfartände in den Hirnarierien augeht, indem es für deren bessere Durchblutung sorgt. Sin derartig wirkendes Mittel hill natürlich siehelter ... anhaltender, als wenn die Schnerzen nur betäubt würden. Hadung 86 Pfg. in Apoth.

#### Gratis

Berlangen Sie unter Bezugnahme auf diese Anzeige die interessante kostentose Ausstärungsschrift über Weslabon von Tr. Rentschler & Co., Laupheim R 3

## Melabon

## Kleinanzeigen aus dem Reich

FOTO-

Arbeilen rasch und

Ernst Rehm

Nürnberg-A Kaiserstrahe 33

Ruf 22638

Schöne

Figur

erlangt, viele Frauen durch unser gut schmeckend, Hormon-

präparat, Hormonella U od. E. Erschlafite

ie daher Hormonella

ob U od. E gewünscht wird. Versandhaus

Schöne Figur

von straffer. fester Form, dazu half mei

Fa. Joh. Gayko Reinbek8 bei Hamburg

"GAHAL"



Kinder Cape:

Damen Capes 115-125 cm 12.90 115-125 cm 12.90
Unsere Capes sind
garantiert wasserdiobt, ame bestem
Werketstoff (kein
Gummi), Farben je
nach Vorrat. Versand per Nachnahme, kein Risiko
eil windugsfallen
Geld surtok.
Katalog über Frühjahrskleidung bei,
jeder Sendung bei,

and-Modehau Arendt

Nürnberg-A 2 Hintere Sterngasse 27 Micht verzagen
Es gibt ein einfaches,
reines Naturmitte das
schon Viele von ihren
Beschwerden befreite und
wieder iebens- u. schaffensfroh machte. Fortlaufend Anerkennungen I
Auskunft kostenlos und
unverbindlich. Engel-Apothere Mirnberg W 11

Leberkranke!

versendet Prosp über das bewährte u. verbilligte Reihen-Harn-Lintersuchungen t ucker-



Graue Haare wieder natur-farbig durch DERMOL

tarbig durch flussigkeit
die wasserheite Flüssigkeit
Keine Farbel Nur einfach durchbürsten.
Fl. RM. 2.50 1000 fach bewährt. Nur durch
SIRAX LABORATORIUM Dr. W. Brose Mt.,
Frankfurt/Main-8d.



wie Mitesser, Pickel, unreine Haut, Muttermale entfernt schnell und sicher Lambella. Wirkt schon beim ersten Versuch und hilft auch in hartnäckigsten Fällen mit sofort sichtbarem Erfolg sonst Geld zurück! Begeisterte Dankschreiben. Großpackung extra stark RM 2-v. Parto. Zur Nachbehandlung erstklassiges Gesichtswasser per Flosche RM 1.85. Illustrierte Preisliste über kosmetische und hygienische Artikel auf Anforderung kostenlos. E. Lambrecht, Frankfurt a. M., Schließfach 244/Z



Hess-Harmonikas Versand an Private

Klingenthal-Sa. 63

Großversand an Prival

Kinder-Wollkleid mit langem Arm in den U od, E. Erschlafite Farben: bleu, rost, grün Gr. 70, 80, 90 Unentwicklung nehm.

Meinel & Herold Klingenthal 72 RM. 11.65
RM. 12.45
24 Punkte einzenden
Verlang.Sie Hauptkatalog

Doppelpackung 5.70u.
Porto. Genau angeben
bl.l.d. E. gewünscht Niedrige Preise - Garantie sishe **Hauptkatalog** Zusendung umsonst HEIMSENDER

Mikrophon KAUFHAUS WEISSER TURM, "Lebensgiück" Z. 14 Nürnberg A15 Dresden - A 1, Marschalistraße 27

llerren-Armbanduhren Chrom-Edelstahl, m. seh gut.Schweizer Ankerwerk der echten Grzer n. Leuchtblatt u. Chrom m. Leuchtblatt u. Chromarmand in sehr schöner Ausführung RM. 26.—, 28.—, 30.—, Preisliste keine.
Versand per Nachnahme.
Versand per Nachnahme.
Uhrenhaus
L. Ringl., Ottenschlag,
Niederdonau. Meistersänger
direkt aus der 30 jähr
Kanarien Eüchterst
HEYDENREICH

O-w.X-Beine korrigierbari P. W.E.N.Z.E.t Berlin SW 48 Prospekt 38 frei Kostenios - und Alben. Preislisten. Briefmarken-Brei: Leipzig C 1, Tauchaer Str. 6/67



EM-GE ist das, was Sie sucken! Luftgewehre und Luftpistolen als Einund Mehrlader mit stung. Startpistolen. ,Lieferung nach Kriegs-ende durch den Fach-handel." Moritz & Gerstenberger

Zuckerkranke
verlangen kostenlos aufklärende Druckschritt
über bewährtes, ärztlich und klinisch empfohlenes Bekämpfungs- und Linderungsmittel bindl. geg. Angabe der
Unschädlich, bequem einzunehmen.
Viele Dankschreiben!
Florian Hegenbarth, diätetisch, Präparate,
Bodenbach 1/8, Sudetengau.

Angabe der
Größe ihrer Sammlungund Beruf versandt werd.
Markenhäus Alfr. Kurth
Golditz Nr. 205 i. Sa.

Golditz Nr. 205 i. Sa.

Laus Orion"

Kossack d-Altere Dusseldorf.
Sibinen / Geopenster
am Toten Man / Verclun, Dae große Gericht / v Langedorff,
II-Boote am Feind.
Zweite Kassette:

Wersand-Müller, Karlsbad

Laus Orion"

Eigldienst Sibinen / Geopenster
am Toten Man / Verclun, Dae große Gericht / v Langedorff,
II-Boote am Feind.

Zweite Kassette:

Versand-Müller, Karlsbad

Laus Orion"

### Nervöses Herzi

Haus "Orion"

Urt u. Wirkung

Bei Bergflopfen, Atembeschwerben, Angligefühl, Bergbetlemmung unb Anghaefühl, Gerzbeltennung und anderen leichten Gerzbeiten hat Tole-bol-Herzfalt ichon vielen die ge-wünscher Bestrung u. Stärtung des Herzens gebracht u. einer Verschlim-nerung vorgebengt. Warum quälen Sie sich noch damit? Vcg. NW. 2.10 in Aporheten. Verlangen Sie fosten-lose Auftlärungsichrift von Dr. Rentschler & Co., Laupheim AB 93



Straßenschuh

mit beweglicher

Holzsohle, Ver

schiedene Mo-

delle in blau,

braunu.schwerz.

Versand geg.

Nachnahme.

Verlangen Sie

hager

SCHWARZENBACH 39

Gratis-Katalog

Kopfichmerzen Angstgefühl. Ein bewährtes, vorzügliches Fausmittel. Pak. 1.30 Mk. 3 Dak. 3.50 Mk.

"10 Gebote für Nervöfe" werden koftentos beigelegt. Wenn nicht zufrieden, Geld zurück.

D. Korallus Leipzig 66

Bettfedern fa.böhm.Quel. Gratis-Muster Christi Nachf, Cham Bay 41

Kahl Haaraustall, Schuppen Wirksame Bekämpfung. Ausk.kostenl. Ch. Schwar



u. s. operations-lose Behandlung Auskunft kostenL A. Kuschel



#### Unsterbliche Front

Zehn Bücher vom Heldengang des deutschen Volkes

leh hatt einen Kameraden Pros RM 17.78

Etnishoffer, Sturm 1918 /Von der Teufels-mee' num Leben/Lear, Der Kampf um die Dardanellen Thor Goote, Wir fahren den Tod / v Salomon Die Geachtsten

Jedo Kassette whâlti.
gegen monatt. Raten
von 3 RM, bes Bezug
b \*\* ta \*\* Kassetten Gemonatt 5 RM.
1 Rate bes Lieferung
Erf - Ort Dortmund. National - Verlag Westfalia

H. A. Rumpj, Dori-mund 5, Schließt. 710

Achtung Hautleidende! Mintige Rocktiot über ein neues heilmittelt

Dimilge Rimilat uver ein neues Heimitel für die mit Haufelden Geplagten zu ersinden. Diese neue, im Herselunges versahren weised patentierte Keilmitet ist ein Kestreptäparat, es enthält keinertei demische Jusäge und ist daher unschädlich. Techten, Hautausschläge, die sprziell von unreinem Blut herriktuen. Huterlei, Bickel, Mitesser, Erteme (auch Berufsetzeme) sowie unreine Haut kernersteinen. Huterlei, Bickel, Mitesser, Erteme (auch Berufsetzeme) sowie unreine Haut können jest durch diese neue Präparat in vielen Källen mit Ersolg bekämpst werden, und auch bei Schuppensschie find gürstige Ergebnisse erzielt worden. Diese neue Präparat hat heitersolge aufzuweisen, die immer wieder bestätigt werden, und viele Anerkennungen auch von jahrelangen, versalteten Kälen liegen vor. Kurpackung 3,95 KM, Großpackung dreisach 6,600 KM franto Nachnahme. Interessante Broßditeund viele amstich beglaubigte Anerkennungen sendet kostentos.

Dr. E. Günther & C. A. Abt. K3 Lelvzla C 1. Postlach 598. Dr. E. Günther & Co., Art. K<sup>3</sup>, Leipzig C 1, Postfach 598.

Inhaber C. H. Wollschläger.



Arterienverfaltung und hoher Biutorud mit ihren qualenden Begleiberfahnungen wie hergunruhe, Schwindelgefühl, Nervolität, Ohrenercheinungs mie Hergunrube, Schwindelgesübl, Nervosstäd, Obrenssaufgungen wie Hergunrube, Schwindelgesübl, Nervosstäd, die geschaften, Zickulationsstörungen werden durch Antisklerosin wirkam bekampst. Enthält u. a. ein seit vielen Jahren ärzslich verordnetes Viub salgemisch und Kreislaushermone. Greist die Beschwerden von verschiebenen Richtungen ber an. Machen and Sie eine Antisklerosin. Kur! Padung 60 Zabietten & 1.86 in Apothefen, Interessiante Oruckschrift kostenios durch Medop barm, München 16: 971 48

# ...und immer wieder Toussaint-

Langenscheidt zām Sprachenlernen!

Exportleiter einer Weltstirma! Es witd Sie interessieren, dei diese Gelegenheit zu ersahren, daß ich Englich, Stanzöllich, Italientschaften und Dortugieslich durch das Studium der Untertichtsbriese der Methode Coulsants-Cangenscheid ersetent habe und auf Grund meiner so etworbenen Sprachenntnisse Exportleiter einer Weltstirma geworden bin. Stanz Cagler, Wien 56, VI., hosmühlgasse 20 (21, 9, 40).

hofmählgasse 20 (21. 9. 40).

.... daß man nach Ihrer Mesthode besser lernt." Die englische Sprache macht mit nach Ihrer Methode viel mehr Spaß als in der Schule. Es ist vor allem nicht so langweilig, und man betommt alses richtig erstärt. Ich ersebe es jeden Tag in der Schule, daß man nach Ihrer Methode besser lernt; denn wenn sich leiner meldet, wenn teiner die gestellte Srage beantworten sann, ich sann es sait immer. Ich habe Ihre Methode allen Mitschuler, den empsohlen. helmut Kohl, handelsschüler, zeis a. M., habfurter Str. 338 (15. 6. 40).

Dant Toussait zu auch eine Methode als

Dank Toussaint = Cangenscheidt als Dolmetscher eingeseht. Dor eini-gen Jahren habe ich nach dem Kleinen Toussaint = Cangenscheidt die

französische Sprache erlernt. Im Seldzug gegen Srantreich, sowie während der folgenden Beseidungszeit konnte ich feltstellen, daß ich damals die Sprache richtig gelernt habe; denn ich verständigte mich überall ohne Schwierigteiten und wurde vielsach von meiner Einheit als Dolmetscher eingelegt. Ich möchte Ihnen daher heute für Ihre vorzügliche Methode meinen besten Dant aussprechen. Rudt Köder, Industrie laufmann, Außig, Austr. 3 (29. 9. 40)

Jaufmann, Außig, Austr. 3 (29.9.40)

Threr Methode verdanke ich meinen Berus als Auslandstorres spondent und Exportseiter. Utit dem bisherigen Erfolg meines italienischen Studiums nach Touslaint-Cangenscheibt bin ich außerordentich zufrieden. Trohdem ich erfolg nicht ein die Auslandstorentich zufrieden. Trohdem ich erfolg nicht ein die Ausland der Eage, leichtere Literatur zu leien. Ich habe ichor trüber nach Ihrer Methode gearbeitet. Ich erlernte die Kranzöllsche und portugleische Sprache. Ihrer Methode verdanke ich meinen Beruf als Auslandstorrespondent und Exportleiter in einer bedeuterden chemisch-pharmazeutischen Sabrit. herm. Sald, Korrespondent, Darmitadt, Karlitt. 20 (23.8.40).

Nach der Methode Toussaint-Langenscheidt bearbeitet, liegen für alle wichtigen Sprachen vor:

Unterrichtsbriefe zum Studium fremder Sprachen durch Selbstunterricht für Anfänger und für Fortgeschrittene, Schullehrbücher, fremdsprachliche Lektüre, Wörterbücher In verschiedensten Preislagen, Reisesprachführer, Konversationsbücher, Bücher für die Handelskorrespondenz u. a. m.

Unfere Sprachwerte find in jeder guten Buchhandlung porrätig LANGENSCHEIDTSCHE VERLAGSBUCHHANDLUNG (Professor G. Langenscheidt) K.G., Berlin - Schöneberg

#### Rheumatismus ist feine Alterserscheinung.

Man hort oft die Meinung, daß die meisten Menschen in einem gewissen Alter besonders unter rheumatischen Erkrankungen zu leiden hätten. Manche sind sogar der Ansicht, daß in solchen Fällen wenig natten. Manage imo jogar der Ansight, daß in jolchen Hallen wenig Aussicht auf heilung bestände. Beides ist aber falsch. Rheuma-Leiden treten in allen Altersstusen auf; wenn ältere Menschen mehr darunter zu leiden haben, so hat das seinen einsachen Grund darin, daß zu häusig leichte Rheumaschmerzen in jüngeren Jahren nicht ernst genommen werden und daß man nicht rechtzeitig die Krankheit gründlich bekannpit. Die Bersuchung liegt ja auch sehr nahe, die auftretenden Schmerzen zu betäuben — man glaubt dann gewöhnlich, daß mit den Schmerzen auch die Rrankheitsurfachen verschwänden. Und die Folge ift dann, daß aus der vorübergehenden (akuten) Erkrankung eine dau-

ernde (chronische) wird, die um so schwerer zu heilen ist, je länger sie sich im Körper eingenistet hat. Es gibt ein einsaches und bequemes Mittel, alle rheumatischen Erkrankungen wirksam und dauernd zu bekampfen; es hat sich - auch in ungahligen veralteten Fallen mehr ale breißig Jahren immer wieder glanzend bewährt und es hat vielen Taufenden segenstreiche Hilfe geleistet, wie die täglich eingehenden dankerfüllten Briefe beweisen. Dieses Mittel heißt Sichtosint. Es ist preiswert im Gebrauch und frei von allen schädlichen Nebenwirkungen. Lefen Sie als Beispiel nur einen der gahlreichen Dankbriefe aus der letzten Zeit:

"Rann Ihnen heute versichern, ich spure nichts mehr von Rheuma; es kann nur Ihr Gichtosint geholsen haben, was mich von meinem

Leiden befreit hat, denn ich habe sonft nichts unternommen. Bin gesund und munter und 68 Jahre alt. Kann jedem Rheuma-Leidenden nur Gichtofint empfehlen.

Leipzig D. 27, Ferdinand Hofistraße 2/II,

Leipzig D. 27, Ferdinand Hofistraße 2/II,

Leipzig D. 27, Ferdinand Hofistraße 2/II,

Leipzig D. 27, Ferdinand Hofistraße 2/II, 16. Februar 1941. Rudolf Tafchner, Schloffer.

Wenn Sie sich eingehender über Rheuma, hexenschuß, Ischias und Gicht und über die heilung dieser Krankheiten unterrichten wollen, so schreiben Sie Ihre Adresse an die Firma Max Dult, Abt. Gichtofint, Berlin 656, Friedrichstraße 19. Sie erhalten dann fofort koftenlos die 24 Seiten ftarke, grundliche Druckschrift "Aufklärung für Leidende", die bestimmt wertvoll für Sie ift.

Gichtosint ist in allen Apotheken zu haben.

# Fight According to the state of the control of the

#### Die falsche Rechnung

Umsonst, die Rechnung geht nicht auf.
Die Kriegsverbrecher zahlen drauf.
Das Defizit wird immer größer,
Die Rechenkünstler stets nervöser.
Das kündigt sich in Bälde an.



#### Amerikas Kriegshetjer

Der Geldsack nimmt das Maul gar voll, Gebärdet drüben sich wie toll. Was schiert es schon die Juden, Müßt sich das Volk verbluten. Sie kriegen Dividende Und kämpfen um Prozente.

# Eta Zivistyennyne Folyn 14

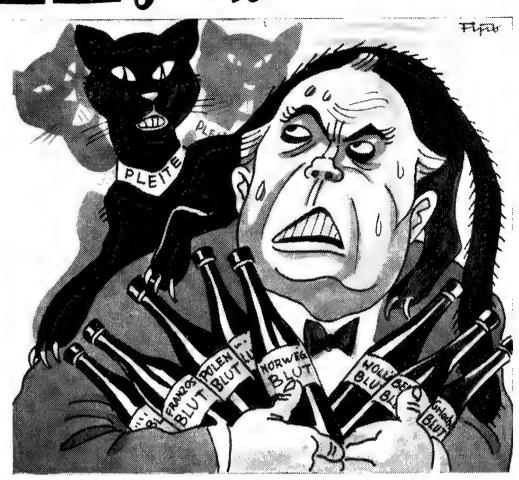

Plutokratenkater

Wer Sorgen hat, hat auch Likör, wer viele hat, der säuft noch mehr. Kohn Bull ließ sich vom Blutrausch packen und hat den Kater jetzt im Nacken.



Der Dollar und das Pfund

Die Liebe scheint sehr unwahrscheinlich, Des Pfundes Lage mehr als peinlich. An sich zieht es der Dollarmann, Daß er es besser fressen kann.

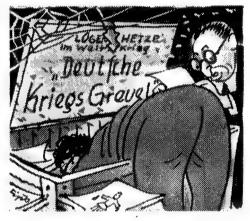

Aus der hintersten Mottenkiste

Verrostete Scharniere, Verstaubte Helspapiere. Und trosdem holt man sie heraus, Macht neue Sensation daraus.



Marathonlauf

Der Jude kann sich kaum verschnaufen, So muß er rennen, muß er laufen. Die Achsenpolitik der Welt Ihn ständig in Bewegung hält.



Kriegsgewinnler — Kriegsverlängerer

Das Hauptgeschäft ist Haß und Groll, Der Krieg speit uns die Säcke voll. Und sterben ganze Völker — nebbich, Uns Jüden ist kein Geld zu dreckig.

# Deutsches Wochenblatt zum Kampse um die Wahrheit HERAUSGEBER: JULIUS STREICHER

Nummer

Erfcheint wochentl Einzel-Ar 20 Pfg. Bezugepreis monatlich 84 Pfg susüglich Postbestelligelb. Bestellungen bei bem Brieftrager ober ber guftanb. Bostanftalt. Nachbestellungen a. b Berlag. Schlus ber An-Beigenannahme 14 Tage por Ericheinen. Breis für Beichafts-Ang.: Die ea. 22 mm breite, 1 mm hohe Raum-Beile im Angeigenteil -.75 RM

Nürnberg, 10. April 1941

Berlag: Der Stürmer, Julius Streicher, Harnberg-A, Pjannenichmiedegaffe 19. Bolticheckkonto Amt Rurnberg Re. Schriftleitung Hurnberg - A. Pjannenichmiedegaffe 19. Gernfprecher 218 12. Schriftleitungsichluß: Freitag (nachmittags) Briefanichrift: Aurnberg 2, Schliepjach 308.

19. Jahr

# Mas Tuden unter Gleichheit verstehen

#### Sie wollen nur Rechte, erkennen aber keine Villichten an

Die nationalsozialistischen Judengesete haben bekanntlich in der Jubenschaft erbitterten Biderftand berborgerusen, ber seinen finnfälligen Ausbrud in bem Bersuche ber Juben gefunden hat, Deutschland bon ber ganzen Welt bohfottieren zu laffen. Die Juden begriffen selbstverftandlich, daß diese Gesetzebung thre bisherige Machtstellung in Deutschland erledigte. Sie mußten außerdem bamit rechnen, bag ahnliche gesetliche Magnahmen gegen sie auch in anderen Staaten ergriffen werden fonnten, was auch in ber Tat zum Teile eingetreten ift. Die Juden haben aber niemals zugegeben, daß ihre Erbitterung gegen die ermähnten Reichsgesetze aus bem Scheitern ihrer Machtpläne geflossen ift. Sie haben einen anderen Grund vorgeschoben, ber bei ihnen immer eine große Rolle spielte, wenn es sich um Auseinandersetzungen mit Andererassigigen handelte, nämlich ben fog. "Menschlichkeitsgrundfaß, ber auf ben Schlagwörtern "Freiheit, Gleichheit, Brüderlichteit" ber frangösis schen Revolution von 1789 fugend, und die rassenmäßigen Unterschiede innerhalb der Menschheit gänzlich außer Acht lassend, alle Menschen als gleichwertig hinstellt.

Daburch, daß ben Juden im neuen Deutschland thr eigener, artgemäger Les 1 anwagsende Juge

bensbereich geschaffen worden ift, ift freilich zwischen ben beutschen Reichsbürgern und den Juden eine klare Trennung gerbeigeffihrt und es ist den Juden unmöglich gemacht, sich auf Rosten der Deutschen eine Vormachtstellung auszubauen. Von Durch= brechung einer Gleichheit kann jedoch tropbem keine Rebe sein, weil die angebliche Gleichheit aller Menschen, die gerade von den Juden so eifrig verteidigt worden ist, ein Hirngespinst darstellt. Es gibt zwiichen ben einzelnen Menschen außer ben bluts- und volksmäßigen Unterschieden alle möglichen Abstufungen vom Genie bis gum Dummtopf, bom Rraftstrogenden bis gum Erbfranken, vom sittlich Sochstehenben bis zum Gewohnheitsverbrecher, bom Arbeitsmenichen bis zum Faulpelz. Ebenjo find die einzelnen Bölfer nach ihrer De-bensgestaltung und Leiftung höchst ungleich. Die Juden felbst sind ein Beweis bafür, benn sie haben sich im Berlaufe ihrer Geschichte als durchaus unschöpferischer, leistungsunfruchtbarer Teil ber Menschheit erwiesen und fie haben unter ihren Birtspolfern immer als ausidigendes und zerseigendes Element gewirkt.

Um nun ihr Minderwertigkeitsbewußt= fein gu übertoner und die immer ftarter

# Kämpfer der inneren Front



Berlacht, verspottet, totgeschwiegen, Perfolgt, entehrt, dem Kerter überwiefen, Berichrieben wir dem Auhrer unfer Leben. Er hat Großdeutschland uns dafür gegeben. Der Glaube an den Zührer ließ uns fiegen, Den heute dantbar junge Bolter grüßen.

#### Alus dem Inhalt

Alllierte auf Leben und Zod Das Weib im Buden Bulgarifche Maknahmen Father Divine Audas Liebe zu England Audisches Frankreich

Sans A. R. Gunther

Der Snnagogenbrand von Neu REIIIO.

Der rheinische Rebell

Schinderhannes zieht neue Saiten auf

Die Juden sind unser Unglück!

# Das Weib im Juden

#### Ein jüdifdies Selbstbekenntnis

haben die Juden eine laute Propaganda für den Gedanken der Gleichheit aller Menschen entfaltet. Sie haben ihn aber nie in die Tat umgesett, wenn er zugunften Andersraffiger ausgefallen wäre. Man denke doch nur daran, welch hervorragende Gelegenheit die Juden gehabt hätten, in der Arbeiterbewegung und durch das Rapitalwesen, in denen beiden fie fo überaus ftark beteiligt geme= sen sind, der Idee von der Gleichheit aller Menschen zum Durchbruch auf sozialem und wirtschaftlichem Gebiete zu verhelfen! Alllein die Juden haben im Gegenteile den Sozialismus und den Kapitalismus einfeitig zu ihrem eigenen Borteile mißbraucht und damit bewiesen, daß cs ihnen in Wahrheit um die von ihnen so befürwortete Gleichheit der Menschen gar nicht zu tun ift. Die Juden find im Sandel und Wandel vielmehr ftets nur von dem einzigen Gedanken geleitet worden, Macht, Geld und Vorteile für sich zusammenzuraffen, selbst wenn damit offenes Unrecht gegenüber anderen Menschen verbunden war. Die Juden betrachten sich dazu als berechtigt, denn nach dem Alten Testament hätte sie schon Jahme als auserwähltes, bevorrechtetes Volt erklärt und ihnen zuge= billigt, daß fie andere Bolfer für sich ar-

Aus folder Anmagung, die felbstverständlich in schärfstem Gegensatz zu der von den Auden selbst behaupteten Gleichheit al-Ier Menschen steht, erklärt sich u. a. die jüdische Wirtschaftsmoral. Diese kennt nur den Dienst für das Judentum, keineswegs aber etwa auch für das betref= fende Bolf und ben betreffenden Staat, in bem die Juden leben. Diese Ginftellung ift aus der jüdischen Auffassung vom "auß= ermählten Bolf" gefloffen und fie ift nicht nur für das Judentum der biblischen Zeit fennzeichnend, sondern ift später noch viel schärfer festgelegt worden. So hat einer der Talmudgelehrten, bem die Juden größte Verehrung zollen, der im Jahre 1204 ver= ftorbene Maimonides, in einem Buche in brutalfter Unverhalltheit niedergeschries ben, daß der Jude einem Mintjuben Gelb auf Zinsen zwar leihen burfe, aber nicht etwa aus Silfsbereitschaft, sondern um ihm au ichaden. Diefer Auffassung, daß das Geldberleihen an einen Nichtjuden nur ein Mittel fei, diesen in Zinstnechtschaft eines Juden zu bringen, fügte ber Talmudge= lehrte noch die ausdrückliche Anweisung hinzu, daß ein folches Vorgehen nur zwi= ichen Juden und Nichtjuden zu gelten habe, nicht aber zwischen Juden und

beiten lassen dürften.

Heute ist es ben Juden unangenehm, bag ein Rassegenosse ihre Karten aufgededt hat und sie behaupten daher, daß die Lehren der Talmudiften einer vergangenen Zeit angehörten und jest für das Judentum feine Geltung mehr hatten. Es fommt aber nicht allein barauf an, ob ber Jude den Talmud noch anerkennt oder nicht, entschei= dend ist die unbestreitbare Tatsache, daß diefer machtlufterne Geift und Wille, ben Goj mit allen Mitteln abhängig zu machen, im Judentum nach wie vor lebendig ift und die Einstellung bes Juden zu feinem Wirtsvoll bedingt. Der Jude fühlt sich baher felbst gar nicht als Gleicher un= ter Gleichen, sondern als von Jahme auserwählter Herr unter seinen Anechten. Wir hätten das in noch schredlicherer Weise als bisher zu fpüren bekommen, wenn nicht der Nationalsozialismus dem Sput ein Ende gemacht hätte.

In Deutschland war dadurch, daß die den Juden im Mittelalter auferlegten Beschränkungen allmählich erleichtert und im vorigen Jahrhundert ganz aufgehoben wurden, den Juden die Möglichkeit gegeben, sich im Leben genau so zu betätigen, wie der Deutsche, ohne jede Einschränkung.

Der jüdische "Musikkritiker" heinrich Berl schreibt in einem Aufsatz "Judentum und Feminismus" in der jüdischen Zeitschrift "Menorah", heft 7, 8, 1931, auf Seite 371:

"Der Jude ist der semininste (weiblichste) Mensch der Welt. Anr so können wir die nimmer länger verbergbare Tatsache wenigstens zu erklären suchen, daß eine kleine Rasse Menschen äuzerlich das inseriorite (niedrigste) Volk darstellt und innerlich das superiorite (erhabenste) von jeher war. Sin Sänstein Menschen türmt sich geistig wie eine Phrawide über die ganze Welt, und körpertich liegt es im Schmuz, ausgestossen, zertreten, stigmatisiert ... Das Judenstum verdankt seine zentrale Stellung in der Welt nur seisnem "Weib" in fich."

Daß der Jude ein weibischer Meusch ist, hat jeder ersahren müssen, der je mit Juden in Berührung kam. Dem "Weib in sich" verdankt der Jude auch seine angeborene Feigheit, sich vom Kampf sernzu-

halten und andere für sich in die Schlacht zu schicken.

Im Leben einer Masse, eines Bolkes spielt das Beib die grundlegende Rolle. Das Beib ist die Trägerin des Blutes, ist die Mutter der künstigen Geschlechter. Jede Rasse hat das Beib, das sie verdient. Der deutsche Mythos hat sein Dorneröschen, sein Schnewittchen, sein Gudrun, seine Arimhilde. Das französische Bolk hat seine Jungfrau von Orleans im Kampf gegen den Böskerfresser und Scheiterhausenbauer England. Alle anderen Bölker haben ebenssalts ihre erhabenen Frauengestalten, die Inbegriff ihrer vössischen Tugenden und Werte sind.

Welches sind nun die Frauengestalten, die in dem jüdischen Bolke Verchrung genießen? Eine Esther, jene Hoshure, die in einer Nacht 75 000 edle Perser hinsschlachten läßt. Sine Judith, die ihr Liebesverhältnis dazu benütt, einen Feind der Juden meuchlings zu ermorden. Sine Rahab, die Prostituierte von Jericho,

die sich in der weiblichen Freimaurerei als "Heldin von Jericho" feiern läßt. So könnte man fortfahren, die jüdischen Weisber, die die Synagoge auf ihre Heiligensaltäre gesetzt hat, der Reihe nach aufzuzählen. Es wäre eine Revne von lanter weiblichen Verbrechergestalten, Trägerinnen des Verbrecherblutes, das immer wieder neues jüdisches Blut erzeugte. Diese jüdischen Weiber sind der Urtyp des "Weisbes in sich", das der Jude in seinem Juneren trägt. "Diesem "Weib in sich" verdauft er seine zeutrale Stellung in der Welt", wie der Jude Heinrich Berl sagt.

Wollen die nichtsüdischen Bölker, die vom Juden so sehr verachteten "Gosim", dies noch länger dusden? Soll das jüdisiche Bolk auch in Zukunft seine zentrale Stelkung in der Welt behalten? Das jüsdische Bolk muß ausgeschieden werden. Nur durch die absolute Vernichtung des Judentums ist die Jukunft der nichtsüdischen Wenschheit garantiert.

Dr. H. E.

# Allierte auf Leben und Tod

Der britische Botschafter in Chile, Sir Charles Bentinck, wurde von seiner Regierung nach England zurückberufen. Vor seiner Abreise versammelten sich die Vertreter des Zionismus und der Jewish Agency of Palestine, um dem scheidenden Diplomaten für seine herzlichen Beziehungen zur jüdischen Kolonie in Sanstiago den Dank auszusprechen.

Sir Bentinck antwortete den jüdischen Vertretern, wie ein jüdisches Blatt berich-

tete, "in bewegten Worten" und erklärte:

"Das britische Volk und das jüdische Volk sind im gegenwärstigen Kampfe Alliierte auf Leben und Tod."

Als Allierte haben bisher Juden und Engländer die Welt ausgebeutet, als Allieierte werden nun beide vernichtet werden.

#### Roosevelts Verteidigungskomitee

In das nationale Verteidigungskomitee der Vereinigten Staaten von Nordamerika hat Präsident Roosevelt neben andern Juden auch den Juden Sidney Hillmann berufen. Vom Juden Hillmann wird behauptet, er sei Vertrauensmann der nordamerikanischen Arbei erschaft. Daß er dies nur dem Scheine nach, umb daß er in Wirklichkeit der Vertraute der nordamerikanischen Plutokraten ist, das haben die von den Judenzeitungen dummgehaltenen Arbeiter bisher noch nicht gemerkt.

Die Juden haben aber übersehen, daß ihnen daraus nicht nur Rechte, fondern auch Berpflichtungen gegenüber dem Wirtsvolke erwuchsen. Sie haben das Fal-Ien ber Ginfdrankungen mit Schrankenlosigkeit verwechselt und nicht begriffen, daß ihnen durch die fog. Judenbefreiung zwar das religiöse Leben unangetastet belaffen war, daß sie jedoch in allen anderen Belangen sich restlos den Interessen des Wirtsvolkes unterzuordnen haben. Die Juden hatten sich aber im Gegenteil formlich als Staat im Staate gefühlt und nicht nur neben der Politik des Reiches, sondern sogar gegen diese ihre eigene judisch=nationale Politik betrieben. Das hätte das Reich beinahe ins Berderben gebracht. Es ift daher vollkommen begründet, daß wir Deutschen das Judentum, das in jeder Begiehung den Intereffen des Deutschtums entgegengearbeitet hat, um die jüdische Bormachtstellung zu schaffen, radikal ausgeschaltet haben. Die Juden dürfen sich darüber nicht aufregen, denn da sie verlangen, daß alle Bürger eines Staates gleiche Rechte haben muffen, mußte es auch billig fein, wenn jene Mitglieder eines Staatsgefitges, welche durch ihre Macht= politik zu Ungunften des Staates die Gleichheit unmöglich machen, ausgeschaltet

> Universitätsprofessor Dr. L. Franz in Leipzig.

# Bulgarische Mahnahmen

Die Juden sind sehr ungehalten, daß nun auch Bulgarien damit begonnen hat, eine Judenordnung einzuführen.

Das in der Schweiz erscheinende "Israelitische Wochenblatt" vom 7. 3. 1941 berichtet, daß alle in Bulgarien lebenden Buden, ohne Rudficht auf ihre Staats: angehörigfeit, zur Registrierung auf ber Bolizei fich melden mußten. Die flas wifden Endungen, die gur Tänichung ber Richtinden an Die judifchen Ramen angehängt worden waren, muffen abgelegt werden. Inden dürfen von nun ab teine öffentlichen Stellen mehr befleiden, fic tonnen also in Bulgarien auch nicht mehr Beamte werden. Juden dürfen auch feine bulgarifden Sausangestellten mehr halten, und die bei ihnen in Dienft befinde lichen Angestellten muffen binnen vierzehn Tagen entlaffen werden. Gine Berlegung des jüdischen Wohnsikes darf nur mit polizeilicher Genehmigung erfolgen. Gin Bugng von Juden nach der Sanptftadt Sofia ift verboten. Buden, die lande wirtschaftliche Grundstüde im Besit haben, müffen diese der Regierung jum Rauf anbicten.

Die Maßnahmen, die von den Bulgaren gegen die im Lande lebenden Juden getroffen wurden, lassen erkennen, daß Bulgarien die ernste Absicht hat, sich in die Renordnung Europas einzusügen. Eine Renordnung Europas aber wäre ohne Lös sung der Judenfrage undentbar.

#### Judentum ist Verbrechertum Sine interessante ungarische Statistik

Wie eine Statistit des ungarischen Landesantes befanntgab, wurden in den letzten fünf Jahren hundert Millionen Pengö an Goldund Sevisenwerten beschlagnahmt, die alle ins Austand hätten verschoben werden sollen. 98,4 v. g. der Schieber waren Juden.

Alfo wieder ein Beweis dafür, daß Judens tum gleich Berbrechertum ift.



Stürmer-Ardir

Die Orthuruppe der NSDUB. I tag Karotinenthal hat einen zweiten Stürmertasten werchtet

Der wahre Kriegshetzer ist der Jude!

#### Aus dem Zalmud

Die italienische faschiftische Schulungs= zeitschrift "La Discsa Tella Mazza" brachte in Mr. 14 vom 20. Mai 1939 einen Auszug aus dem in hebräischer Sprache geschriebenen jüdischen Gesetzbuch Talmud.

Die Juden haben verschiedene Male ver= fucht, die für fie gefährlichften Stellen aus dem Talmud zu entsernen. Im Besitze des italienischen Staates befindet sich aber noch eine vollständige und ungefälsch= te Benediger Talmudausgabe aus dem Jahre 1520. Hiernach steht im Talmud geschrieben:

"Wer sich mit der Lettüre der Bibel beschäftigt, erwirbt sich nur ein geringes oder gar fein Berdienft. Wer bie Mifchna fin-Diert, erwirbt sich ein großes Berdienst. Wer aber die Gemara studiert, erwirbt sich ein Verdienst, das nicht übertroffen werden fann." (Baba Mezia, 3 a.)

"Mein Sohn, gehorche bem Wort ber Schriftgelehrten mehr als dem Wort des Gefețes (Der Bibel)" (Crubin, 21 b.)

"Wer versucht, den Christen Gutes zu tun, wird im Jenseits nicht auferstehen." (3ohar, I, 25 b.)

"Alle Güter eines Christen find herrens lofes But. Der erfte von uns Juden, Der fie ergreift, wird ihr Befiger." (Baba batra, 54 b.)

"Um die Christen zu betrügen, ist cs einem Juden erlaubt, sich für einen Chris sten auszugeben." (Fore dea, 157, 2.)

"Benn der driftliche Beamte Die Juden verpflichtet, einen Eid zu leiften, nicht zu entfliehen und auch nicht einem Inden bei feiner Flucht aus der Stadt Beihilfe gu leiften, dann durfen die Anden einen Falfcheid ichwören. Gie muffen nur dabei denken, daß fie an dem heutigen Sage nicht fliehen und auch nicht einem anderen bei der Flucht behilflich fein werden." (Scebuot haganot, 6 d.)

"Bon der Geburt an muß der Jude versuchen, das Unfrant aus dem Weinberge auszujäten, d. h. er muß die Chriften von der Erde entwurzeln und ausrotten. Gott dem Gerechten fann keine größere Freude bereitet werden, als die, daß man fich daran macht, die Ungläubigen und die Chriften von diefer Welt zu vertilgen." (Sefer or Feracl, 180.)

"Der Beste unter den Christen muß ermordet werden." (Aboda zara, 26 b.)

"Wer einem Christen das Leben auslöscht und ihn tötet, der wird bei der götts lichen Majestät größere Gnade finden, als derjenige, der ein Ranchopfer darbringt." (Sefer or Israel, 177b.)

"Wo die Buden im Befig der vollen Macht find, ift es einem Juden verboten, einen einzigen Christen unter sich zu lassen, auch wenn er nur durch Zufall nuter ihnen geblieben ist. Wenn er ans Weschäftszweiden von einer Stadt zur anderen gehen will, dann dürfen wir ihm nicht einmat den Durchgang erlauben." (Sileot Meum, X, 7.)

"Unfere Lojung wird verwirklicht werden, wenn Rom zerstört sein wird." (Zeror hammor, Scioftim.)

Wer das Tun und Lassen der Juden mit offenen Augen besieht, dem braucht man es nicht erft zu fagen: Der Jude lebt auch heute noch nach den Anordnungen des Talmuds, die ihm von seinen geistigen Gührern, den Rabbinern, zum Befeg gemacht wurden. Und wer dies weiß, der be greift es auch, warum die Inden ängstlich darauf bedacht find, daß die talmudischen Berbrechergesette der nichtjüdischen Deffentlichkeit vorenthalten bleiben.

# Father Divine

#### Die Vergötterung der schwarzen Rasse

Dreizehn Millionen beträgt die Zahl der Neger in den Bereinigten Staaten. Da ihre Rasse sehr fruchtbar ist, wird ihre Zahl gewaltig weiter steigen. Wohl haben die Amerikaner weißer Raffe versucht, burch Befege und Ginrichtungen die Reger zurudzuhalten. Aber es nütt ihnen nichts. Der Ginfluß der schwarzen Raffe wird immer stärker, zumal die jüdischen Organisationen alles tun, um die raffischen "Borurteile" der weißen Amerikaner zu besei= tigen. Unter dem Schute der She nagogen und Freimaurerlogen wächst die schwarze Gefahr lang= jam aber sicher zu einer drohen= den Lawine an.

Die Reger in USA. haben fogar ihren eigenen Gott. Sie nennen ihn "Father Divine" das heißt "göttlicher Bater". Niemand fennt eigentlich seine genaue Herkunft. Man weiß nur, daß er in den achtziger Jahren in dem Dorfe Albany in Georgia geboren wurde. Um 1900 zog er durch die großen Städte der Gudstaaten und predigte von Gott und dem Seiligen Beift, der in ihm Wirklichkeit geworden fei. Er wurde zwar wegen Gotteslästerung verhaftet und ins Gefängnis gestedt. Rach Abbügung feiner Strafe begab er fich in Begleitung zweier Damen und zweier Manner, die feine erften Jünger waren, nach Reuhork. Dort ließ er fich im Regerviertel Sarlem nieder. Er brauchte junachft nicht viel jum Leben. Er predigte überall über seine eigene Göttlichfeit. Seine Anhänger ichenkten ihm einen Teil des Lohnes ihrer Arbeit. Seine Beiligkeit der Regergott speiste und fleidete fie dafür aus der gemeinsamen Kaffe. Immer größer wurde die Schar seiner Jünger. Im Jahre 1919 konnte er sich eine schöne Besitzung erwerben, der er den Namen "Paradies" gab. Das war aber nur der Anfang zu seinem finanziellen Ausstieg. Bald erwarb er sich ein Riesenhaus im Zentrum des Regerviertels Harlem. Er icharte um sich einen Kreis von Köchen und anderen Dienstboten. Diejenigen, die ihn persönlich bedienen durften, nannte er feine "Engel". Jeden Sonntag versammelte Father Divine feine gläubigften Unhanger gu einem Bankett. Er pflegte jedesmal zu ihnen zu fagen: "Gebe mir ein jedes das, was es besitt, und niemandem wird etwas mangeln!"

Im Jahre 1938 wirbelten diese Festbankette so viel Staub auf, daß die Polizei einschreiten

mußte. Der Regergott wurde zu 500 Dollar Geldstrafe verurteilt. Er zahlte, verfluchte aber seinen Richter. "Alle die, welche gegen mich kämpfen, werden bald bestraft werden", sagte er laut vor sich hin, als er den Gerichtsfaal verließ. Der Zufall wollte (war es wirflich ein Zufall?), daß der betreffende Richter am folgenden Tag starb. Die rasche Erfüllung der schrecklichen Brophezeiung des göttlichen Baters machte fo großen Gindrud, daß fich Tausende von Regern zu seiner neuen Religion befehrten. Obgleich er sich angeblich niemals mit Politik beschäftigt hatte, gründete er auf Bureden seiner Anhänger vor einigen Monaten Die "Bartei Gottes", Die ihn auf den Brasidentenstuhl der UEA. bringen follte. Er versprach in seinem politischen Programm die Un= terdrüdung der Lynchjuftis, ferner die Ginigung Amerikas durch eine Sprache, ein Banner, eine Religion, nämlich seine eigene.

Father Divine hat es bis jest auf 150 000 Anhänger gebracht. Seine gesetliche Chegattin war jedoch mit seinem Lebenswandel nicht einverstanden. Sie verklagte ihn fürzlich vor Gericht wegen Untreue und Graufamfeit. Der Negergott erschien vor dem Gerichtshof, be= gleitet von sechzig "Engeln", alle weiß geklei= det, mit Fahnen und Fähnchen in der Sand. Das Gericht entichied zugunften ber Chegattin. Die Che wurde geschieden. Father Divine tonnte mit feinen "Engeln" wieder abziehen.

Diese Geschichte klingt wie ein orientalisches Märchen; sie ist jedoch amerikanische Wirklich= keit. Was wird erst geschehen, wenn in USA. 20, 30 und 40 Millionen Reger und 15 Millionen Juden leben werden? Wird dann Amerifa noch erwachen fönnen?

# Judas Liebe zu England

Rürglich fand in Neuhork eine Konfereng ber füblichen Machthaber Amerikas ftatt. Heber 1000 Delegierte, die 50 judifche Kultusgemeinden vertraten, waren anwesend. Gie beschlofsen, den Propagandafeldzug für die Unterstützung Englands in seinem Kampfe gegen Deutschland und Italien zu verstärken. 200 fahrbare Feldkuchen follen demnächft als Geichenk ber amerikanischen Juden nach England geliefert werden.

Bu diefer intensivierten judifchen Propaganda gur Unterstützung Englands ichreibt die in Los Angeles ericheinende judifche Freimaurerzeitung "B'nai B'rith Messenger" am 3. Ja-

"Die Entschließungen sind ein Zeichen für die Spmpathie, welche die Juden in Amerika für Britannien fühlen. Gie find ber Ausbrud ber hoffnung, welche die Juden in den Bereinigten Staaten darauf seien, daß England siegreich aus dem Ariege hervorgehen werde. Daß die Gefühle aller Juden in USA., auch derjenigen, die auf dem Rongreß nicht vertreten waren, auf der Seite Englands fichen, ift felbftverftandlich.

Die Inden mogen hier und dort einige Differenzen mit England haben wegen einiger Fragen, die sich um Baläftina drehen. Aber ihre Gefühle waren immer auf der Seite Englands. Das galt auch für die Zeit vor dem Kriege. Die jüdische Freundschaft für England ift fo alt als die Traditionen, die bon Oliver Cromwell eingeführt wurden. Cromwell schaffte im Zahre 1655 die judenseindliche Gesekgebung ab. Er war der erste Staatsmann in Europa, der den Grund legte gu der Emangipation der Juden, die fich dann fpater auch in anderen Ländern Europas durchsette.

Das jüdische Blatt der "Söhne des Bundes Abrahams mit Jehova" (B'nai B'rith) gibt in diefer Austaffung offen gu, daß der von England angegettelte Arieg ein Rrieg der Juden gegen Deutschland und Italien ift. Wenn auch die Juden mit England nicht gang gufrieden jind wegen der britifden Ginidrankung der judischen Ginwanderung nach Balaftina, fo bekennen fie sich doch rückhaltlos zu Englands Politik.

Dieje jübifche Liebe gu England ift aber nur eine rein egniftische. Diefe Liebe begann mit bem Tage, an bem ber englische Staatsmann Dliver Eromwell die Juden wieder in England einziehen ließ, nachdem ihnen vierhundert Jahre lang das Land versperrt war. Die Juden lieben England nicht um England willen, fondern beswegen, weil England ben Rrieg der Juden führt. Die judifche Liebe für England ift an dem Tage gu Ende, an bem die füdische Herrschaft auf dem Inselreich gebrochen sein wird. Und dafür sorgen die deut-Dr. H. E. iden Waffen.

#### Acquiten und Arcimaurer

Die Zeitschrift "The Sentinel" (Chicago, 29. August 1940) ichreibt auf Seite 15:

"Die Resuitenhod fule Creignton-Universität in Thama (Almerifa) zählt zu ihren herborragenbiten Coulern Senry Dona fth. Er ift der Prafident der rein judischen Freimaurerloge "B'nai B'rith" und Grüns der und Borfigender des Oberften Rates der jüdischen Organisation "Aleph Zadik Mleph".

Wenn die Juden es alfo felbst eingestehen, daß die Jesuiten und Freimaurer sich in die Hände arbeiten, dann ift wohl nicht mehr daran zu zweifeln.

#### Audischer Käse

Die Reunorfer Emigrantenzeitung "Aufbau" berichtet in ihrer Ausgabe vom 29. Nov. 1940:

"Die erste Ladung von Raje, den jüdische Siedfer in ber Dominitanischen Republit erzeugt ha-ben, ift in Remport eingetroffen und wird möglicherweise hollandischen, schweizer und anderen auständischen Rafe, der nicht mehr eingeführt werden fann, erfenen."

Die judischen Gemeinden können nun gum nächsten Baffahfest in ihren Synagogen echt jubifchen Rafe gu ihren Maggen verzehren. Gute Luft und Mahlzeit!

# Der unbekannte jüdische Soldat

#### Soll man ihm ein Denfmal feten?

amerika ist eine Bewegung entstanden, die | nachhause kommst." dem "unbekannten jüdischen Soldaten" ein Denkmal setzen möchte. Diese Absicht wird nun in der Breffe eifrig erörtert. Aber selbst in Amerika gibt es Juden, die es für besser halten, von folch einem Denkmal Abstand zu nehmen. Das find die Juden, die da wissen, daß es fast ausnahmslos nur "unbekannte" jüdische Soldaten gibt, weil die Juden sich eben nach altem talmudischen Branch von der Teilnahme an der Fronttätigkeit zu drücken verstehen. Steht doch im jüdischen Gesethuch Talmud geschrieben: "Wenn Du in den Krieg ziehst, dann geh nicht als Erster, sondern

In den Bereinigten Staaten von Nord- | als Letter, damit Du als Erster wieder

Auch der Reuhorker Berichterstatter des in der Schweiz erscheinenden "Israeliti= ichen Wochenblattes" hält es für beffer, von einem jüdischen Denkmal die Sand zu laffen. In der Alusgabe vom 7. März 1941 schreibt er:

"Die vielen namenlosen jüdischen Opfer Diefer Beit, von denen fein Lied, fein Selvenbuch meldet, zu ehren, mag ein auter Gedanfe fein: doch bedarf es hierzu wohl feiner Würdigung in der sichtbaren Welt. Unfichtbar ift ihnen auf immer ein Dentmal bereitet im Herzen eines jeden aufrechten Juden hüben wie drüben."



Rabbiner verrichtet seine Gluchgebete

Ohne Brechung der Judenherrschaft keine Erlösung der Menschheit

# Hidiffes Frankreich

Der französische Arzt Celine ist der lette große Frangoje, der in legter Stunde den Mut befag, mit dem Fener der Ueberzen gung und mit flammenden Worten fein Lolf anzuklagen, weil es sich durch das Loft der Juden in Schmach, Schande und Untergang hineintreiben sieß. In seinem Buch "Ecole des cadavres" schrieb er:

"Die Grangofen möchten fich einreden, bağ fie noch Minftit haben, baber die vielen Meden. Gie haben aber feine Dinfift mehr, fie haben nur mehr Worte, die Frangojen find innerlich feer.

Die frangofifche Maurerrepublif ift unr mehr ein manlreiferischer Wahlschwindel, eine fantaftifche Unternehmung, um naive Grangofen gu betämmern. Frangofen, Die von den internationalen Juden hundert und tausendmal grausamer gepreilt, bes gannert und zum Weiftbluten gebracht wurden, als jemals mahrend 18 Jahrhunverten von der absoluten Monarchie.

Die fittenloje, fogenannte frangofifche Freimaurer-Republit, Die gang und gar von den geheimen Wesellichaften abhängig ift und von ben Bubenbanten (Rothichito, Lazare, Baruch etc.), liegt im Sterben. Gie ift verfault bis zur Unmöglichkeit und löft fich in Ctandalgeschichten auf . . . vom Sompromiß find wir über die Untertänigfeit porgerudt gur Stunde ber fabbaliftifden Soppnose, in der die Weltjudenschaft alle ihre Mräfte einfett, alle ihre Politifer, alle ihre Truppen: Mriegs=, Beitungs= und Bantfrafte, jum Sturmangriff auf alle Stellungen ..... Der jüdifche Sochmut befiehlt. Diffen heranagejagt: hundertprozentige Judenherrschaft, Judenausmarich unter freiem Simmet. Bergiidelung und Berfclingung aller Meichtimer des eroberten und unterjochten berheißenen Landes, nämlich des unfrigen!.....

Man ficht: Bela Stubn, Ungarn; Rofens berg, Spanien; Blum in Frankreich. Das ewige jüdifche Programm.

In Frantreich befiten Die Inden ichon Die gange Dacht. Banten, Buduffrien, Dinisterien, Logen, Sandel . . . . Alle Macht: ftellungen, allen Rufen und alle Borrechte, atte Unanfastant, alle nucingesch auften Bollmachten. Gin gan; offenfundiges l'ebermuchern negerhafter Prablerei, afri: tauifde Hufhanerei, Tamtam. Diefer franzöfifche Inden=Freimanverstaat ist wohl

die gemeinste Bergannerung des Patrivtismus, die man fich borftellen fann.

Wir echten Frangosen werden bei leben-Digem Leib gefnechtet, geprellt, unterbrückt, ausgepländert, - wie es nur geht -, verraten, unaufhörlich, unermüdlich, bon unferen frederijden Raffegenoffen, ben dreimaureen, diefen freiwilligen Andenhunden, Die an allen jubischen Mifflübeln und Alb: fällen schmarogen .... den Zuden auf den Pfiff gehorden. Die Logen befigen alle Dlacht, die Canjuden branchen fich nur gu bedienen, es gibt feinen Widerftand.

Sie feten fich fest, benten aus, preffen

Geld heraus wo und wie sie woilen, wie ihre Laune fie dazu reigt, fie betrügen uns gang öffentlich und ungeftraft. Sätten wir uns je träumen taf en, daß einmal ein Regerstämmling oberfter Leiter des Unterrichtswesens fein würde? Es ist so getom= men! Doer daß ein folder herr unferer Stolonien sein wärde? Zest ist es Tatsache! ..... Die Sochjudenichaft nimmt mit freudigem Grinsen zur Kenntnis, wie sehr man uns hernnteifegen fann, wie fehr man uns friechen laffen, Aroten, Schmach und Dred foluden laffen fann."

Kein Wunder, daß dieser wirkliche Arzt des französischen Bolkes von den Häschern der Berderber französischen Blutes und französischer Gesinnung wie gar mander seiner Freunde und Mitkampfer in Retten gelegt, in irgend einem französi= ichen Gefängnis verschwunden ift. Celine war einer der Gehaßtesten Alljudas. Er mußte gum Schweigen gebracht werden, auf daß verhindert werde, daß Frankreich in letter Stunde erwache.



Im jüdifden Budiladen

Soldie Andenläden gab es vor der Beschung durch die Deutschen taufende in Baris. Sier erhielt die Barifer Jugend das poenographische Wift und hier lagen obenauf die judifchen Selfchriften, in beneu ber Brieg gegen Deutschland gefdürt wurde.

#### Judischer Jammer

Judenzeitungen berichten, im besetzten Gebiet in Frankreich befänden sich noch rund 80 000 Juden, davon 50 000 al'ein in Paris. Diese 80 000 Juden seien so gut wie aller Arbeitsmöglichkeiten beraubt.

Was die Juden mit der nicht mehr vorhandenen Arbeitsmöglichkeit meinen, das unterlassen sie aus begreiflichen Gründen zu sagen. Juden leben als geborenes Verbrechergesindel vom Wucher, vom Betrug und allen nur erdanklichen Variationen der Beschwinde-Lung ehrlich Schaffender, Diese ehrlich Schaffenden aber sind die Nichtjuden. Für ehrlich Schaffonde gibt es sowohl im besetzten, als auch im unbesehten Frankreich mehr als genug Müglichk iten, Arbeit zu finden. Es würde mehr als ein Wunder sein, wenn diese 80 000 Juden im besetzten Frankreich sich nun freiwillig zu ehrlicher Arbeit anbieten würden.



Samtliche Bilder Stürmer-Archiv

#### In frankreidz

Ser Geldjude Nothichild war überall mit dabei, wenn es galt, in "vornehmer" Wefellichaft ben Ton anzugeben. Er half die Politit machen, an der Frantreich zugennde ging und England noch zugrunde gehen wird.



Juden werfen ihre Sünden in Paris in die Seine

Rad judifdem Glauben verwandeln fich die Gunden der Buden in Brotfrumen, die sie dann aus ihren Saschen ziehen und in den Fluß werfen. Dieser "religiöse" Brauch heißt "Sachlich" und bildet den Schluft des judifchen Renjahrefeftes.

Ein Dolk, das den Juden zum Kerrn im Lande macht, geht zu Grunde!

#### Der Bahnbrecher der Raffenkunde in der Wiffenschaft

Mis vor furzem Professor Hans &. K. G un= ther in Freiburg i. Br. 50 Jahre wurde, verlich ihm in Würdigung seiner Berdienste um die Raffenforschung, der Führer die Goethemedaille für Wiffenschaft und Runft. Allfred Rosenberg brachte in einem Schreiben an den Forscher die Berehrung und den Dank der Nationalsozialisten Großdeutschlands zum Ausdruck.

Im Kampse um die rassische Erneuerung des beutschen Bolfes ift Sans Gunther und fein Wirfen sehr bedeutsam geworden. Nicht zulett hat gerade in ihm als dem unentwegten Berfechter der Wahrheit in Wissenschaft und Forschung der Jude schon frühzeitig einen gefähre lichen Gegner erfannt und daher versucht, Bunthers Arbeit zu bernichten. Der haß, mit bem die Juden Günther in der Shitemzeit verfolgt haben, ist schon damals der beste Gradmeffer für den hohen Wert seines Kampfes gewesen.

#### Günthers Anfänge

Mis nach viereinhalb Jahren Frontdienst ber junge Germanist Sans Gunther im Jahre 1919 in die Beimat gurudtehrte, gab es fein freies Deutschland und kein gesundes beutsches Bolt mehr. Der Jude und feine Anechte hatten überall das Seft in der Sand und bergifteten immer ftarfer die deutsche Geele. Unter den wenigen Bolksgenoffen, die ichon das mals das Uebel ber Zeit in feiner judifchen Burzel erkannten, war auch der Dresbener Lehrer Dr. Hans Günther. Schon bor dem Weltkrieg hatte er sich ja mit Rassenfragen beschäftigt, um zu erforschen, wie in der Sprache Die verschiedenen Bölter und Raffen ihr feeliiches Empfinden ausdrückten. Das murbe in ber zünftigen Wiffenschaft jener Jahre als Sonderlichteit, als "unwissenschaftlich" angesehen und in keiner Weise gefördert. Denn alles, was mit Raffe zusammenhing, galt feit bem Eindringen der Juden in die Sochichulen als heitel, ja als unpassend und unzeitgemäß. Baben boch nach dem Worte des Juden Gold= ftein icon feit 1912 die Juden als "Berwalter

der deutschen Kultur" den Ton an. Sans Günther ließ sich bei seinem Streben burch keine Hemmung und Schwierigkeit aufhalten. Im Jahre 1921 veröffentlichte er eine mutige Kampfichrift gegen den verjudeten Beitgeift, der er den Titel "Mitter, Tod und Tenfel" gab. Das war die erste Tat eines Frontsoldaten der deutschen Erneuerung, die nur von der Raffenfrage ausgehen konnte. Die breite Deffentlichkeit fah in der Nachfriegszeit alles, was mit Raffe und Raffenkunde zufammenhing, durch die judische Brille. Es fehlte an guten, fachlich unangreifbaren Büchern, in benen fich jeder Auftlärung und Wiffen über bie Grundfragen des völlischen Dafeins hatte holen konnen. Diesem Migstand machte Sans Günther ein Ende, als er im Jahre 1922 im



Hans F. R. Günther

# Sans F. A. Günther Eine neue Artifelfolge des Stürmers

Deutschland steht heute im Entscheidungskampf seinem letzten großen Feinde gegenüber: England. Der Blid des dentiden Boltes wendet fich daher heute mehr denn je hinüber auf die britifche Infel, die das lette europäifche Bollwert ber Juden und Plutofraten bildet. Die englische Propaganda log der Belt feit Jahren und Jahrzehnten vor, England mare das Ideal der fozialen Gerechtigkeit, das Joeal der Freiheit, das Paradies für den schaffenden Menschen.

#### Wie ist dies aber in Wirklichkeit?

England ist nicht das Land der sozialen Gerechtigkeit, ist nicht das Land der Freiheit, ift nicht das Baradies für den schaffenden Menschen. England ift das Land ber größten Gegenfațe, ift das Land ber größten Maffenunterschiebe. Und London, die Hauptstadt des Inselreiches, ist die

#### reichste und gleichzeitig ärmste Stadt

der Welt. Bas fich hinter den gligernden Faffaden Englands abspielt, ift nicht Anttur und fozialer Fortidritt, fondern Rulturichande und moderne Stlaverei.

Der Mitarbeiter des Stürmers, H. Winfler, lebte drei Jahre in London. Er hat England felbit geschen und felbit erlebt. Er ichreibt für den Stürmer die neue Artifelfolge:



3. Wintler schildert dabei in spannender Weise die zahllosen Eindrücke, die er 1935-1938 in England betam. Er schildert Erlebniffe in dem Londoner Brunt- und Bergnugungeviertel, Erlebniffe mit Juden und Plutofraten, Svaziergange in allen Bierteln der Weltftadt, intereffante Wefprache mit Englandern, Unterhaltungen mit Arbeitern und fo weiter. Bor allem aber ichildert er aus eigenem Erleben heraus die schreienden Wegenfähe zwischen der reichen, satten Plutofratentafte und dem armen, darbenden englischen Arbeiter.

Wer diese neue, hochinteressante und reichbebilderte Artikelfolge des Stürmers lieft, wird erkennen, daß in Europa erft dann ein Biederaufblühen der Birtfcaft, Kultur und Lebensfrende möglich ift, wenn das britische Plutotratenpara dies hinweggefegt ift für alle Zeiten. Der Stürmer.

Münchener Berlage Lehmann seine "Raffen**kunde des deutschen Bolkes"** herausgab. Das Buch ift aus jahrelangen Forschungen und Arbeiten, die Gunther auch vielfach in die Länder des Nordens, nach Schweden und Norwegen, führten, erwachsen und war in der Zeit der Judenherrschaft ein treffsicherer Schlag, den kein Judenspott und keine Presschetze abwehren konnten. Wer Günthers Raffenkunde in ihrer verständlichen und überzeugenden Beweisführung folgte, der mußte naturnotwendig jum Befampfer des Juden werden. Denn Günther zeigte,-wie nur nach Ausscheidung ber Fremdraffe dem deutschen Bolte wieder die Quellen seiner inneren raffischen Rraft erichlossen werden konnten.

#### Günthers "Raffenkunde des jüdischen Volkes"

Hatten alle früheren judengegnerischen Bewegungen in der Hauptsache an der falschen Auffassung der Judenfrage als Ronfessions= frage gefrankt und deshalb bei allem Ginfak ein jähes Ende gefunden, so war es nun anders. Weil seit 1919 immer mehr aufrichtige und gründliche Judenkenner den Bahnen folgten, die Günthers Raffenforschung aufzeigte, fo fette fich die notwendige Erfenntnis durch, daß die Judenfrage nur als Raffenfrage gelöft werden konne. Gine Forderung, die als einziger der bekannteren Judengegner früs herer Zeiten Theodor Fritsch erhoben hat und für die fich der Sturmer feit feinem Befteben in jeder Ausgabe einsette!

Das geistige Müßigeng, das jedem Mitfampfer der Bewegung die Abwehr einer ichein= wissenschaftlichen Widerlegung leicht ermöglichte, schuf ebenfalls Hans Gunther in einem neuen Buche, das er "Massenkunde des judisichen Bottes" nannte. Rach seiner Absicht follte dieses Buch vor allem durch raffenkundliche Darftellung nach den neuesten Ergebniffen der Forschung begreifen lernen, daß und durch welche Umstände es immer wieder zur Juden= frage gefommen ift und fommen fann. Gindeutig wurde die raffische Insammenfetung der Juden als Mischvolk bewiesen und ein= gehend wurden ihre Rassenmorkmale und ihre berbrecherischen Anlagen bargestellt. Seine burch viele Bilber unterfütigten Untersuchungen griffen bis auf die erfte Befiedelung Bas lästings durch das jüdische Romadenvolf zu= rud und erwiesen auch flar die Bermischung der Juden mit Regerblut. Das Hauptergebnis des Buches ist die Tatsache:

"Im jüdifden Botte find in der Sanbtfache außerenropäische Rassen in einem bestimmten Mischungsverhältnis vertreten: daher die Erfennbarteit der Juden als solche innerhalb aller Bevölferungen, Die raffifch wesentlich aus ders zusammengesett find.

Diese Erkenntnis mußte gur schärfften Baffe aller raffifch erwachten Nichtjuden, weit über Deutschland hinaus, werden. Der Gang der Ereignisse hat Wünthers Ergebnisse in volk ftem Umfang bestätigt.

#### Günther bricht den Audenterror

Für den Kenner des jüdischen Wesens war es keine Ueberraschung, wenn der Jude und feine Helfershelfer alles daranfegten, Sans Wünther endlich jum Schweigen zu bringen und seine Bücher der Deffentlichkeit zu entgieben. Anfangs hatte man es mit Spott und Sohn oder mit icheinwiffenschaftlichen Calbadereien judenfreundlicher Professoren und Baftoren der driftlichen Rirchen versucht, Biins thers "hatentreuglerische" Bücher abzutun. Die Huflage der Raffetunde-Bücher ftieg jedoch, langfam, aber unaufhaltfam. Da mußten anbere echt judifche Mittel herhalten. Man berfucte Günther, wieder mit Hilfe einseitiger "Wiffenschaftler", jedes Fachwissen abzusprechen und seine Forschung als unsachlich hinzu-

Auch dieser Auschlag auf ben Borkampfer ber Raffensorschung scheiterte endgustig in dem Beitpuntt, da der Nationalsozialist Wilhelm Fria in Weimar Staatsminister wurde. Eine seiner ersten befreienden Taten war die Berufung Günthers auf einen Lehrstuhl der Uni= versität Jena. Wohl schäumte die jüdische und freimaurerische Ramarilla der zeitgenös= fischen Professoren vor Witt, aber voller Begeifterung huldigte die studentische Jungmannschaft bem Wegbahner rettender Erkenntniffe des neuen Deutschlands. Auch keine damalige Reichsregierung vermochte die Berufung Bünthers nach Jena, die allen gesetzlichen Erfor= derniffen entsprach, rückgängig zu machen. Da wandte der Jude sein anderes Mittel an, mit dem er häufig ihm gefährliche Rassenkämpfer beseitigen ließ. Eines Abends wurde auf den heimkehrenden Professor Gunther in einem Borort von Jena ein Revolveranschlag verübt. Täter war ein zugewandertes Mitglied der judenhörigen "Reichsbanner"-Organisa= tion. Dant überlegener Abwehr icheiterte auch dieser echt jüdische Auschlag auf den Forscher, der allerdings leicht verlett wurde.

Auch die hemmungslose Pressehetze vermoch= te auf die Dauer bas machsende Bertrauen bes erwachenden Deutschland zu seinem wiffenschaftlichen Vorkämpfer nicht zu erschüttern. Im Gegenteil, im Tageskampf verstärfte sich noch der Einsatz Hans Günthers, zu dessen Antrittsvorlesung in Jena übrigens Sitler erschienen war.

Weitere Bücher auf dem Gebiet der Raffenerforichung und Geelenfunde verbreiteten Biinthers Wiffen in aller Welt.

Nach der Machtergreifung berief der Führer den verdienten Forscher als Brosessor der Rasfenkunde an die Berliner Universität, Auf dem Reichsparteitag 1935 wurde Hans Günther der Breis der MEDUB. für Wiffenschaft zuerfannt.

Auch am Beispiele Hans Günthers erlebte das deutsche Bolt die Bedeutung der Raffen= und Judenfrage. Mur weil er geradeaus auf das einmal flar erfannte Riel zumarichierte. ein mutiger Goldat der deutschen Wiffenschaft, weil fein Terror und feine Lüge ihn abzubringen bermochten, konnte er feine Gendung erfüllen: seinem Bolfe und allen Ariernein Bahnbrecherzur Wahr. heit und Freiheit zu werden!

Dr. 2. F. Gengler.

Wet gegen den Juden kämpft, ringt mit dem Teufel! streiner

# Der Synagogenbrand von Reustettin

Wie die Juden ihre alte Synagoge niederbrannten, um von der Versicherung Geld für einen neuen Zempel zu bekommen / Geriffene iudische Rechtsbeugung vor dem Landgericht in Konik

Brandftif ungen an ihren eigenen Gyna= gogen find ben Juden ichon feit Jahrhun= derten zur Laft gelegt worden. Die Juden gundeten ihre Tempel an, um in ben Befig einer hohen Entschädigung ober Berfiche-rungefumme zu gelangen. Die Schutd an diefen Brandftiftungen aber ichoben fie immer wieder auf die Judengegner. Gie be-haupteten, die Antisemiten hatten die Tat begangen, um ihren "Safgefühlen gegen bie arme jüdifche Minderheit" frohnen gu tone nen. Mit Diefen nieberträchtigen Berleum= dungen, die in allen Judenzeitungen und in der judenfreundlichen Breffe gu lefen waren, erreichten die Juden fast in allen Fällen ihr Ziel. Das Bolt, das die abgrundtiefe Gemeinheit ber Juden nicht kannte und nicht wußte, daß die Sunagogen feine Rirchen, fondern Statten des Berbrechens find, empfand Mitleid mit den Juden und lehnte die Aufflärungsarbeit der Biffenden als "triturwidrig und unfachlich" ab.

Bu jenen Fallen, Die bas teuflifche Birten des Judentums, feine Berlogenheit und zum befonderen feine geheimntsvolle Bufammenarbeit in überzeugender Beife fund tun, gehört ber Brand ber alten Synagoge in Reuftettin.

Am 18. Februar 1881, bormittags 11 Uhr, ftand plöglich die Synagoge in Neuftettin in hellen Flammen und brannte innerhalb furzer Beit bis auf die Grundmauern nieder. Als Ursache dieser Ratastrophe murde einwandfrei Brandstiftung festgestellt. Die Juden von Neustettin wünschten schon seit langem eine größere und schönere Synagoge an Stelle ihres baufälligen, aber fehr hoch verficherten Tempels. Man brauchte nur den alten Judentempel niederzubrennen und die Schuld an der Brandstiftung den verhaßten Judengegnern zuzuschieben, die damals in der dortigen Gegend zahlreiche Versammlungen abgehalten hatten. Dann mußte die Feuerversicherungs= gesellichaft unentgeltlich eine neue Synagoge bauen und darüber hinaus fonnte man ben Judengegnern wieder ein Schnippchen schlagen.

Gegenüber ber Spnagoge lag die Bollefcule bes Ortes. Der Lehrer Subner war der erfte. der von seinem Massenzimmer aus Flammen und Qualm' an der Shnagoge bemerkte: Er lief fofort zu dem judischen Sandelsmann und Spnagogenvorstand Birich Seidemann, beffen Grundstild unmittelbar an die Synagoge an-

"hirsch heidemann, Ihr Tempel brennt!"

rief der Lehrer dem Juden zu.

Der Spnagogenvorstand mar feineswegs überrafcht und fagte nur: "Eas haben Die Chriften ge'an, bas fain be Antifemite gewefe!" Erst auf längeres Drängen des Lehrers Sübner hin bequemte sich schließlich hirsch Beidemann, ber einen Referveschlüffel gur Chnagoge befag, zur Brandftätte zu geben. Alls fie in die Rähe des "Alllerheiligsten" kamen, faben fic, wie der Tempeldiener Lesheim mit einer Petroleumfanne in der Hand aus der Borhalle flüchtete und schrie:

#### "Es breunt! Es breunt!"

Der Lehrer Hübner forderte die beiden Juden auf, fosort Waffer zu holen und den Brand gu löschen. Hirsch Seidemann lehnte bies ab mit der Begründung, er fei ja ein alter Mann und das Löschen sei nur Gache der Feuer=

"Dann laufen Sie wenigstens zum Bürgermeister und geben Sie Feneralarm!" schrie der Lehrer den Tempeldiener an.

"Coll ich Tener fchreien?" fragte der Tempeldiener zuerst seinen Glauvens- und Rasse genoffen Sirich Heidemann.

Der alte Jude überlegte ein wenig und gab erft zögernd feine Buftimmung. Dann matichette Lesheim mit der Petroleumkanne bon dannen und ichrie auf der Straße:

#### "Beier! Feier! Der Tempel brennt!"

Schon nach wenigen Minuten fam Lesheim mit feinem Cohn wieder gur Brandftatte gurud und begann die "Rettungsarbeiten" bamit, daß er und fein Cohn Lev die Fenfter ber Synagoge einschlugen. Die Folge davon war

natürlich — und so wollte es der Jude auch haben -, daß das Fener eine neue Cauerfloffdufuhr bekam und sich schnellstens ausbreitete. Als die Freiwillige Fenerwehr am Plate erschien, war der Tempel ein Raub der Flammen geworden. Gerettet fonnte fast gar nichts werden. Unter dem Schutthaufen aber fand man später angefohlte dide Gebetbücher, die mit Betroleum burchtränkt waren.

#### Berurteilt!

Während die Feuerwehr mit den Löschar= beiten beschäftigt mar, tam der Jude Beidemann junior herbeigelaufen und ichrie, daß auch bei ihm plöglich Fenerausgebrochen sei. Ein Teil der Feuerwehr begab sich nun in das Haus Heidemanns und stellte fest, daß dort der Brand mitten in der Stube, und zwar in einem festverschloffenen Schrank ausgebrochen mar. Es lag auf ber Sand, daß die Juden dieses Theater nur infgeniert hatOpfer" einer "fanatischen Rachsucht ber Antisemiten" gewesen waren. Diefer verhängnisvollen, bom Juden raffiniert eingefädelten Stimmungemache fielen damals die unaufgeklärten Massen des deutschen Bolkes zum Opfer. Selbst die damaligen Richter blieben von der Beeinflussung jüdischer "Juristen" und Zeitungs-schreiber nicht frei. Tag für Tag wurde dem beutschen Bolke vorgeredet, daß ein folder "Frevel", wie er nun den strenggläubigen Juden zur Last gelegt wurde, völlig undenkbar und ausgeschlossen sei. Es wurde weiter behauptet, wenige Tage vor dem Tempelbrand in Neustettin sei dort eine antisemitische Bersammlung abgehalten worden, wobei der deutschvölkische Reduer Dr. Heurici (ein Rampige ahrte von Theodor Fritich) die "wildesten Leidenschaften gegen die friedliche judische Bevölkerung" entfact habe.

Auch vor der Berfon des Reformators Dr. Martin Luther, ber bon ben Judengegnern fo oft als "Aronzeuge und Sachverständiger" her-



Alls fie in der Rähe des Allerheiligsten" kamen, fahen fie, wie der Tempeldiener Lesheim mit einer Betroleumfanne in der Sand and ber Borhalle flüchtete . . . . .

ten, um die Fenerwehr von der brennenden Synagoge wegzulotsen, damit der Judentempel auch völlig niederbrennen tonnte.

Auf Grund dieser Vorkommnisse wurde die verdächtige Judenschaft wegen Brandstiftung verhaftet. Es handelte fich um den 71jährigen birich beidemann, feinen Cohn, den Tempeldiener Besheim mit Cohn und ben Juden Do= rik Löwenberg. Das Schwurgericht gu Möslin verurteilte den alten Lesheim wegen Brandftiftung zu vier Jahren Buchthaus, den alten Birich Beidemann wegen Beihilfe gu drei Dlo naten und seinen Gobn Leo gu feche Monaten Gefängnis. Morin Löwenberg wurde aus Mangel an Beweisen freigesprochen, während rungsanstalt überwiesen werden follte.

#### Alliuda areift ein

Die judifchen Brandftifter bon Reuftettin waren also verhältnismäßig glimpflich weggefommen. Trogdem sette sich die gesam= te Sudenpresse bis zum kleinsten demokratischen Lokalblättchen in langen Artifeln für die "armen israelitischen Märtyrer" ein, die lediglich das "beklagenswerte angezogen wurde, machte man nicht Halt. Der vom Judentum bestellte Berteidiger der judi= ichen Brandflifter, der Rechtsanwalt Dr. Gello aus Berlin, hob in feinen Ausführungen wicderholt hervor, daß "Quthers gehäffige Neukerungen fiber die Juden viel bofes Blut gemacht hätten". Im Busammenhang damit wurde ein Ausspruch Luthers gebraucht, der sich mit dem Niederbrennen der Synagoge befaßte. Die pommerische Bevölkerung sei nun leiber einmal "stod-lutherisch" und nur 90 Familien zähle die Judenschaft in Reuftettin. Es fei baher keineswegs "deutsch und ritterlich", wenn fanatische Hegapostel auf die, ach fo harmlose Minderheit "friedlicher und redlicher Juden" Judengegner seien die wahren Brandstifter ge-

Dann murden von der judifchen Breffe die Hauptbelastungszeugen gründlich unter die Lupe genommen. Dies waren ber Paftor Mlamroth, der Lehrer Bieber, der Sprigenmeifter Sahlig und der Arbeiter und Ariegsteilnehmer (Inhaber des Gifernen Areuzes) Buchholz. Rach altbewährtem Rezept verdachtigte nun die judifche Preffe Diefe Lente in gemeinster Weise und suchte, sie als unglaub-



(Beidnungen 23. Sofmann)

"Das wird Ihnen noch übel befommen!"

würdig hinzustellen. Kein Bunder, wenn nun eine Anzahl der Belastungszeugen plöglich versagte und aus Angst vor bem judischen Terror nur unbestimmte und zurüchaltende Angaben machte. Als man dies erreicht hatte, wurde mit Hochdruck die Revision bor dem Reichsgericht betrieben.

In der Tat hob das Reichsgericht zu Leipzig am 4. Januar 1884 bas Strafurteil des Schwurgerichts zu Köslin auf und überwies die Straffache zur nochmaligen Berhandlung an das Landgericht, diesmal aber nach Konis. (Bor bem Koniger Landgericht wurde bekanntlich 20 Jahre später der Ritualmordprozeg Winter verhandelt, wobei die bes erwiesenen Mordes angeklagten Juden freigesprochen wurden.)

#### Himmelfchreiender Rechtsbruch

In der neuen Verhandlung vor dem Roniger Landgericht trafen es die judischen Brandstifter außerordentlich günftig. Das Ge-richt fette fich aus brei Richtern gufermmen, bon denen nur einer Michtjube, bie beiden anderen aber, Dr. Arndt und Dr. Rabfer, getaufte Zudenstämmlinge waren. Die Geschworenen waren Ansiedler der damaligen beutichen Ditmart, bon denen die meiften mit einflugreichen Juden in geschäftlicher Verbindung oder in "Kreide" standen. Als gerichtlicher "Sachverständiger" war der Berliner Regierungsbaurat Benoit, ber fpatere Schagmeifter des "Bereins zur Abwehr des Antisemitis-mus", geladen. Die Berteidiger der Angeklagten, Dr. Sello, Matower ufw. hatten bazu noch ein Riesenaufgebot von 141 Zeugen (!) geladen, um die Geschworenen noch völlig verwirrt

Die Gerichtsverhandlung vor dem Landgericht zu Monit begann am 28. Februar 1884, alfo nach über drei Jahren feit dem Reuftet= tiner Synagogenbrand. Die judifchen Unwälte verstanden es, in teuflisch genialer Beife durch alle möglichen Kreuz- und Querfragen unangenehme Belaftungezeugen unficher zu machen und als "unglaubwürdig" hinzustel-Ien. Die Beweisaufnahme bauerte über acht Tage. Selbstverständlich beteuerten die Juden trot erdrückenden Beweismaterials ihre Unichuld. Die als Beugen vernommenen Raffegenoffen, darunter auch der Rabbiner, stells ten, wie es nicht anders zu erwarten war, den Angeflagten unter Gid die besten Beugnisse aus. Gine Anzahl von Zeugen benahm fich ungebührlich vor Gericht. Es wurde festgestellt, daß sie in der Zwischenzeit von "un= befannten Fremden" bearbeitet und in der benachbarten Gastwirtschaft unter Alfoholge-

Der evangelische Pfarrer Mamroth ließ sich von den Machenschaften der Juden nicht irremachen und gab vor Wericht flare Ausjagen, die die Schuld der Juden bestätigten. Er murde deshalb wiederholt vom Landgerichtspräsidenten barich ange abren mit der Bemerfung. er sei nicht als Ankläger oder Sachverständi= ger geladen, sondern nur als Zeuge. Gin "Ent= laftungszeuge" der Juden mußte ichlieflich gugeben, daß seine zuerst gemachte Aussage unwahr gewesen sei und daß er diese Aussage nur auf Beranlassung des jüdischen Kauf-manns Nosentero geme 3 fabe, der auch für die "Untoften" auftomme. Lie startbetaftenden

# Wer den Juden kennt, kennt den Teufel!

Julius Streicher

Aussagen des Lehrers Bieber versuchte ber jubifche Berteidiger Sello badurch zu entfraften, daß er erklärte, Bieper fei Judengegner und hätte sich im Schulunterricht abfällig über das Alte Testament geäußert. Die daraufhin vernommenen Schulfinder stellten allerdings entschieden in Abrede, daß dies Lehrer Bieper im Unterricht getan habe.

Der Meuftettiner Rabbiner fagte aus, bag die "Hetrede" des Judengegners Dr. Henrici aus Leipzig viel bojes Blut gemacht habe, so-daß seine "Glaubensgenoffen" der Ueberzeugung feien, die Judengegner hatten den Tempel angezündet. Alls der Stellmacher Schmidt Erklärungen abgab, die die Juden stark belafteten, rief ihm Jud Manaffe gu:

"Sie hatten beffer getan, fich nicht als Benge gu melden. Das wird Ihnen noch übel be-

Der Angeklagte Beidemann fagte bann gu

"Sie werden wir noch aus bem Bege räumen!"

In seiner Anklagerede führte der Staatsanmalt aus, der Hauptbelastungszeuge Lehrer Pieper habe sich zwar den haß der Judenschaft durch seine scharfe Kritit am Alten Testament zugezogen, im übrigen aber wies er auf bas erdrückende Beweismaterial gegen die jüdischen Brandstifter hin und beantragte die Verurteilung der Juden hirsch heibemann, Guftav Heidemann, Sirich und Lev Lesheim aus Reuftettin.

Die jüdischen Verteidiger spielten sich natürlich in erster Linie als Anfläger gegen bie vernommenen Belastungszeugen und die jubenfeindliche Bewegung auf. Gie erreichten auch thr Biel. Die Angeflagten murben freis gesprochen und sofort aus ber Saft entlaffen. Die Juden hatten gesiegt und Die Wiffenden eine Riederlage erlitten. Unf Roften der Feus erversicherung, das heißt auf Roften des Boltsvermögens, entstand nun in Reuftettin eine große Synagoge, wie fie fich die Juden längft gewünicht hatten. Das beste Weichaft aber machten die judischen Brandftifter, denen von feiten ihrer Raffegenoffen im In- und Auslande reiche Mittel als "Entschädigung" aufloffen.

hugo Mener, Dresben.



Abrahams Samen

Großvater und Entel aus Krafau in Paris

# Was Wirdazu sagen Gedanken Zum Weltgeschehen

#### Salber Rat

Die großen englischen Exportfirmen erhielten den Rat, sich umzustellen.

Man fann ihnen nur nicht raten, worauf fie fich benn nun eigentlich umftellen follen.

#### Die wahren Herrscher

La Guardia verkündet, Neuhork sei die Hochburg der Demokratie.

Reuhork ist sogar die Indenburg der Demofratie.

#### Entglitten

Churchill erklärte, ber Kampf gehe weiter. Was foll er auch anderes fagen, wo er barüber ja gar nicht mehr zu bestimmen hat.

#### Zatlache

Lord Willindon schwatte in Lima Aber englische Weltfreiheit.

Bon englischer Weltfreiheit zu faseln, ist eine englische Weltfrechheit.

#### Unterschied

Gin englischer Gelehrter ftellt feft, bag bie deutsche Literatur nur auf Kampf eingestellt

Dafür ift die englische Literatur augenblid: lich nur auf Arampf eingestellt.

#### Grund

Die englische Regierung hat die Ablieferung fämtlicher Fahrrader verfügt.

Man kann von den englischen Soldaten nicht verlangen, daß sie alle Rüdzüge zu Fuß an-

#### Der Neunorfer Seger

La Guardia treibt ein gefährliches Spiel.

Er betätigt fich nicht als Oberbürger=, fon= dern als Oberwürgermeifter.

#### Auch Zarnung

In der "Dailh Mail" macht ein Solbat bes englischen Landheeres ben Borichlag, baß sich alle Solbaten die Barte stehen lassen follten, um Stahl für Rafiermeffer für anbere Zwede zu fparen und ihre Gefundheit gu fordern. Außerdem fei ber Bart eine natürliche Tarnung.

Richtig, man ficht bas Bahnetlappern nicht

#### Noch richtiger

In Manchester wurde die Baumwollborfe in einer Rirche abgehalten, weil die Borfe bon Mandefter einen ichweren Bombentreffer erhalten hat und nicht mehr benutt werden

Wenn schon Rirche, hatte man boch gleich in die Shuagoge gehen sollen.

#### Meister der Lüge

Die englischen Zeitungen berichten von gewaltigen sozialen Fortschritten, die England zu einem Reich der Arbeit machen werden. Der englische Arbeiter werde noch ftaunen.

Run branden fie blog noch zu behaupten, der Rationalfozialismus fei eine englifche Erfindung.

# Judentum ist Verbrechertum

Balter Jerael Bloch gemeinsam mit dem Wiener Juden Ignaz **Pöjdi**l einen Einbruch in ein Kürfchnergeschäft verübt und dabei Belze im Berte von mehreren taufend Reichsmart geftoblen. Das Straflandgericht Wien I verurteilte Jsrael Bloch und Jgnaz Pöschl zu je achtzehn Monaten schweren Rerfers.

Bom Sondergericht in Beimar wurde ber 58fahrige Jude Brael Max Samuel aus Arn-ftadt zu 1 Jahr 6 Monaten Gefängnis verurteilt. Er hatte gehäffige und abfällige Aeußerungen gegen den nationalsozialistischen Staat getan.

Im Juli vorigen Jahres hatte ber Jube | Trop ausdrücklichen Verbotes der Errichtung galter Jorge Ploch gemeinsam mit dem Wiener eines neuen Geschäftes hat der 47jährige Jude Brael Raulbars aus Berlin bortfelbst heimlich Belghandel getrieben. Die hieraus erzielten RM. 3000.— übergab er in bar einem Bekannten zur

Aufbewahrung. Begen Gelbhamfterns verurteilte bas Berliner Sondergericht Maulbars zu einem Jahr brei Monaten Befängnis unter gleichzeitiger Ginziehung ber gehamfterten 3000 RM.

In Wien murbe ber 65jahrige Jube Albert Jerael Mofer festgenommen und bem Landgericht eingeliefert, weil er mit einer beutschblutigen Frau ein raffenschänderisches Berhaltnis unterhalten hat.

#### Springender Buntt

Ein englisches Blatt erflärt, man werbe im Frühjahr alles auf eine Karte segen.

Wenn man nur erft die Rarte hätte.

#### Noch ein Ariegsziel

Der Unterftaatsfefretar für den Arieg, Brigadegeneral Croft, fagte, England fampfe nicht nur für eine Gache, fondern für feinen toftspieligen Boben.

Bis ben plutofratifden Gerifchaften ber Boden unter den Füßen zu heiß werden wird.

#### **B**alliucht

In amtlichen Londoner Marinefreisen erflart man, daß England die beften Sturgbomber ber Welt bejäße.

Gemeint find wohl die besten Absturzbomber.

#### Gleichbedeutend

Gin englisches Blatt meint, England muffe nun endlich jum Angriff übergeben.

Das ift fehr leicht gefagt, wo man icon bors her weiß, daß jeder Angriff ein Schlgriff ift.

#### Die Hilflosen

Ein amerifanischer Abgeordneter erflarte: Benn wir England nicht helfen, werden wir auch untergehen."

Das ift fehr beutlich für England.

# Solche JUICEII sehen unsere Soldaten im Generalgouvernement



Giner, der fich von der Arbeit brücken fonnte



Samtliche Bilber Sturmer-Archin

Die brei größten Ganner bes Ortes

Die Juden sind schuld am Kriege!



IV.

# Schinderhannes zieht neue Saiten auf

Die lette Fortfehning ichloft:

Wie er seine Tätigseit von nun an auffaßt, spiegest sich am beutlichsten in einem Ausspruch, ber in jene Zeit nach Simmern sällt und der also lautet: "Wir sind ein Wertzeng in der Hand der Aborehung. Gott hat uns erweckt und gesandt, um die Geizigen und Reichen sowie die Verräter und Unterdrücker zu züchtigen. Wir sind eine Landplage wie jede andere, die von ihm kommt! So istid."

Die erfte Gorge bes Rebellen Schinderhannes galt ber Reuorganisation feiner Banbe. Auf die Erfahrungen des "Schwarzen Beters" mußte er zunächst verzichten, behielt bom alten Stamm aber noch Seibert, Bughetto und ben alten Müllerhannes ober Butla bei feiner Rande. Die Mehrzahl aber wurde neugeworben. Dabei maren ihm militarifch gefchulte Rräfte, also entlassene ober desertierte Goldaten, naturgemäß besonders willkommen. So gewinnt er ben Sufarenbeserteur Martin Schmitt aus Fünffirchen in Ungarn, ber sein ungarisches Husarenregiment zu Kirn im Stiche gelassen hatte und Philipp Klein, "Husarenphilipp", ebenfallk einen alten Kaballeristen, ber bis zur letzten Stunde bei ihm aushielt. Für Martin Schmitt muß er menichlich teine besondere Sochachtung empfunden haben, benn ihm überließ er feine frühere Beliebte Elife Werner, als ihm bas Mabchen durch seine Charafterlosigkeit über geworben war. Much filr Beter Dalheimer empfanb er menichlich feine Sympathie; diefer Dalheimer war ein grausamer und eistalter Banbit, aber ba fein Bater, ber im Dorfe Gonnidieb eine Diebsherberge unterhielt, auch gu ben Betreuen bes Schinderhannes gehörte und es der Schar an verwegenen Draufgangern noch gebrach, ftellte er ihn ein.

Wichtiger aber wurden für Schinderhannes brei neue Kameraden, die er um jene Zeit gewann: Karl Bengel, der Schuster Johann Lehen de der und Christian Reinhardt, genannt der "Schwarze Jonas", ein Berliner Bänkelfänger. Es verlohnt sich, diese brei Spickgesellen ein wenig näher zu schildern, weil ihre Berschiedenartigkeit ein bezeichnendes Licht auf das Räubertum jener Zeit und auch auf die Art wirft, in der Schinderhannes seine nähere Umgebung auswählte.

#### Musikant und verträumter Rauz

Karl Bengel war ein Musikant und ein berträumter Kaug, ber immer Bibel und Gefangbuch bei fich führte und feine Gelegenheit gu einem Kirchgang versäumte, selbst wenn er dabei sein Leben ristierte. Schinderhannes hat gerade für ihn eine Art Freundschaft empfunben, und Bengels Weschick ift auf eine fonderbare Beife, wie wir feben werden, mit bem Schidfal bes Schinderhannes verfnüpft. Bon armen Eltern zu Reichenbach im Saardeparte ment 1778 geboren, also ein Jahr älter als Schinderhannes, hatte er früh feine Dienfte als Bauernknecht aufgegeben und war mit feiner Beige als manbernber Musikant burchs Land gezogen, wo er bei Sochzeiten, Rirch= weihen und ähnlichen festlichen Unläffen gum Tang aufspielte. Bei biefem Bagabundenleben fam er bald in schlechte Gesellschaft und lernte es ichnell, fleine Tafchendiebstähle zu begeben oder im Spiel mit großer Gewandtheit gu betrügen. Die Madchen hingen fich gern an ihn, und feine redlichen und unredlichen Gewinne vertandelte er mit ihnen. Rach feiner eigenen Aussage war er einer ber ersten Bewunderer des Schinderhannes, hutete fich aber, fich in feine Bande einzureihen, weil er ungeachtet feiner tleinen Liebeleien ein Madden hatte, an dem er hing und bas ihn oft mit tränendem Auge bor ber Gesellschaft des Schinderhannes und seiner Kameraden gewarnt habe. Seine Reigung zu kleinen Diebstählen habe fie aber nicht unterbruden tonnen, biefer Sang fei in ihm ftarter gewesen als feine Liebe und habe ihm selber immer viel zu schaffen gemacht. Sei er boch in seiner Jugend von frommen und rechtschaffenen Lehrern unterrichtet worden, habe auch tagtäglich in ber Bibel gelesen. Schließlich habe er sich bann damit getröstet, daß Da= vid ja auch ein großer Günder gewesen, am Ende aber boch noch zu hohen Ehren gelangt fei. Erft als ihm ber Bater seiner Geliebten die Hand bes Mäbchens rundweg abgeschlagen habe, sei er in feiner Berzweiflung jum Schinderhannes gezogen. Beim Kagenloch im Kanton Raunen im Saardepartement habe er ihn inmitten feiner Banbe von etwa swanzig Mann gefunden, Weit wichtiger jedoch war die Anwerbung bes Schusters Johann Lenenbeder aus Lauschied bei Meisenheim, eines kleinen blaßgesichtigen Kerls, der auf dem rechten Fuße hinkte.

"Er zeichnet sich durch seine Grobheit gegen jedermann aus und ist in seinen Berhören frech und ohne Beispiel", meldet sein amtliches Signalement.

Dieser Legendeder besaß Fantasie, konnte lesen und schreiben und war der einzige in der Bande, der sür den Plan des Schinderhannes, einen rebellischen Kleinkrieg gesgen die Juden und Ausbeuter einerseits und gegen die Franzosen andererseits und gegen die Franzosen andererseits zu inszenieren, das richtige Berständnis hatte. So wurde er denn der "Leiter" der Schinderhannesbande. Ihm war die Bezeichnung "Schinderhannes" viel zu vulgär, und er empfand daher für seinen Kapitän die romantischere Bezeichnung "Id na nes durch den Walb". Dah er eine Art persönlicher

Reisende, alle Viehhändler, Trödler oder sonstigen Handelsleute beeilten sich, eine solche Karte zu erwerben. In der ersten Zeit hatte sie folgendes Aussehen:

> ††† Merckt's! Johannes durm den Wald

Später, Ende 1802, haben die Sicherheitskarten schon eine andere Form, in der sich die
gesteigerte Macht und das gehobene Selbstgesühl des Schinderhannes sehr deutlich spiegelt;
in jener späteren Zeit lautete der Text nämlich folgendermaßen:

im dritten Jahr
meiner Regierung im Soonwald
† † † Johannes durch den Wald

An dem verträumten Mustkanten und dem romantisch-santastischen Schuster gesellt sich o's Dritter in der näheren Umgebung des Schusderhannes Christian Reinhardt, der "Schwarze Jonas" — ein Komödiant! Mit diesem dreisten Berliner Bänkelsänger hat Schinderhannes einen der übermütigsten Streiche ausgesührt, die von ihm überliefert sind. Che wir aber dieses Instige Abenteuer, in dem ein französischer Marquis des "Ancien regime" geprellt wurde, erzählen, müssen wir noch über die weitere Organisation der Bande und die ersten großen Unternehmungen des Schindershannes berichten.

Rachbem Schinderhannes in Rirn, in Caarbruden und ichlieglich aus bem Turm gu Gimmern erfolgreich ausgebrochen war, konnte es nicht fehlen, daß bas Bolt ihn mit einem gewissen Rimbus umgab. Es war kaum glaublich, daß diese wiederholten Ausbrüche mit natürlichen Dingen zugehen follten, und die abergläubifche Menschheit jener Beit mar ichnell bamit bei der Sand, bem Schinderhannes ein Bündnis mit dem Teufel anzudichten, der ihm nicht nur jede Tur öffnete, fondern ihn auch kugelfest machte. Rein, diefer "Räuberfürst" war nicht zu fangen, und noch im Jahre 1803, als er schon in Mains hinter Schloß und Riegel fag, wollte bas Landvolt biefe Rachricht nicht glauben; man zudte nur mit überlegenem Lächeln die Achseln.

Huf alle Fälle bewirkte ber gunehmenbe Ruhm des Räuberanführers, daß ihm auch ohne Werbung unternehmungeluftige Gefellen bon allen Seiten guliefen. Alber Hannes mar auf seiner Sut; mit blogem Raubgefindel war ihm nicht gedient. Daber ift folgende Geschichte durchaus glaubhaft, die uns aus dieser Zeit überliefert wird. Im Herbst 1799 wurde ihm in das Lager der Bande ein Buriche zugeführt, der sich um Aufnahme in die Schar bewarb. Auf die Frage des Hannes, mas er benn bisher getrieben habe (man denkt unwillfürlich an die berühmte Szene zwischen Karl Moor und Rofinsty in Schillers "Räubern") prable te ber Ankömmling großsprecherisch mit allerlei Teufeleien, die er begangen haben wollte. Nachdem er verschiedene Meuchelmorde aufgegahlt hatte, mit benen er auf feinen neuen Hauptmann Eindruck zu machen glaubte, briistete er sich zuguterlett damit, auch eine Witwe mit fünf Kindern durch einen raffinierten Meineid um ihr gesamtes Vermögen gebracht gn haben. Jest hatte Schinderhannes genug. "So etwas tut ein richtiger Räuber nicht!" donnerte er den Burichen an. "Wer falsch schwört, verrät auch uns! Rameraden — hängt den Kerl bort an den Eichbaum!" Und jo ge-

Anfang Januar 1800 hatte Schinderhannes feine Bande so ausgewählt, bewaffnet und ausgerüftet, daß er seine "Herrschaft" im Soon-



"Wer falfch schwört, verrät auch und! Rameraben — hängt ben Rerl bort an ben Gichbaum!"

Schinderhannes habe ihn herglich willfommen geheißen und ihn als Befellen aufgenommen. Rach einigen Ginbrüchen schlug Bengel aber wiederum sein Gewissen, fodag er dem Schinderhannes aufkündigte. Der ließ ihn zwar ziehen, habe ihm aber seinen letten Beuteanteil von sieben Louisdor vorenthalten und seine eigene geringe Barfchaft auch noch abgenommen, berichtet Bengel fpater, er fei aber tropdem über ben Rhein gegangen und habe sich beim Mainzer Landfturm anwerben laffen. Bei den Soldaten habe er es aber nur feche Bochen ausgehalten und fei bann reuig gu Schinderhannes zurückgekehrt, der ihm zwar kein Geld gegeben, ihn aber freundlich aufgenommen und von Ropf bis Gug neueingekleidet habe. Bis gu feiner Berhaftung ift Bengel bann ungertrennlicher Gefährte des Ränberhauptmanns, der ihn auch dadurch zu feffeln wußte, daß er ihm die Bugliese-Almi abtrat.

Berehrung für Sannes empfunben haben mag, geht daraus hervor, daß er ihm in seiner Freizeit eine schöne lederne Jagdtasche arbeitete, auf die er die Worte "Johannes durch den = | Wald" einstidte. Lehendeder war es auch, der die gewaltsamen nächtlichen Einbrüche in die Häuser reicher Juden organisierte und der die zahlreichen Droh-, Brand- und Erpressungsbriefe abfaßte, burch die Schinderhannes im Soonwalde feinen "Tribut" erhob. Lehendelfer erfand ichlieglich auch bas Shitem ber "Si= derheitskarten". Ber eine folche Karte vorweisen konnte, war gegen Ueberfälle ober Ausplünderung durch die Bande des Schinderhannes geschütt. Allerdings war ein folder Ausweis nicht billig; der Preis richtete sich nach ber Bahlungsfähigfeit bes Empfängers und schwankte zwischen fünf und (für die armeren Leute) einem Kronentaler. Die neue Einrichtung fprach fich bald herum, und jeder

Was nicht Rasse ist auf dieser Welt, ist Spreu! Adolf sittler

wald auch nach außen hin antreten konnte. Es ist bezeichnend für ihn, daß der erste "Strauß" (so pslegte Schinderhannes auch später noch im Berhör seine Unternehmungen selbst zu neunen) kein bloßer Naubzug, sonoern ein Alt der strasenden Gerechtigkeit sein sollte.

#### Un einen Juden verfuppelt!

Gin junger Bauernburich, Heinrich Philippi mit Namen, liebte die Tochter des reichen Müllers Peter Riegel zu Otsweiler und hatte bei dem Bater um die Sand des Madchens angehalten. Der Allte hatte eingewilligt und feine Bufage mit Sandichlag befräftigt. Dann aber waren bem Müller Bedenten gefommen; ber fünftige Schwiegersohn, ber ben elterlichen Hof noch nicht übernehmen konnte, weil der Bater noch lebte und rüftig war, ichien bem Geighalse keine würdige Bartie für fein Töch= terchen. Da war Konrad Bar, der Gohn eines reichen jubifchen Getreibehandlers, boch eine beffere Partie, zumal wenn er fich taufen ließ. In aller Gile wurde ber Sandel richtig gemacht und das Mädchen an ben Juden berheiratet, der nach der Hochzeit als "Geschäftsführer" in die Mühle zog.

Heinrich Philippi war sich klar barüber, bag er bor ben ordentlichen Gerichten gegen ben Müller und beffen neuen Eidam nichts murbe ausrichten fonnen. In feiner Erbitterung ging er zu Schinderhannes und klagte ihm fein Leib. Das war eine willkommene Gelegenheit, ben wortbrüchigen Geizhals eremplarisch zu bestrafen. In bem ichon erwähnten Ragenloch fammelte man fich und rückte über ben Belchenrother Hof, wo Heinrich Philippi zu Hause war, in Richtung auf Otsweiser ab. Auf bem Welchenrother Hof wurde Halt gemacht, und hier erfuhr Hannes eine Belegenheit, noch bor bem Angriff auf die Mühle des Beter Riegel, feine Kriegsfaffe ein wenig aufzufüllen. Beinrich Philippi hatte in Erfahrung gebracht, daß swei reiche Juben, ber Kaufmann Bar Reinach aus Mains und ber Binger Arst Monfes Juda Kannstadt zu Wagen nach Becherbach bei Kirn und von dort nach Kreuznach unterwegs seien. Sie hätten vier bewaffnete Bauern als Leibwache gegen das Räubergefindel gedungen und wären auch unbehelligt bis Cobernheim gelangt. Dort hatte ihnen ihr judifcher Gaftfreund Sfaat Weiler aber geraten, die Bauern zu entlassen und statt ihrer zwei Leute vom Marienporter Sofe in Dienft gu nehmen, die gute Begiehungen gum Schinderhannes unterhielten.

Mis bann aber ber Autscher mit Rüdficht auf die aufgeweichte Strafe die beiden Begleiter nötigte abzusteigen, ließen die den Bagen fahren und kehrten nach ihrem Hof zurück.

Inzwischen hatte Schinderhannes mit fünf Mann sich zwischen Monzingen und Waldebödelheim auf die Lauer gelegt. Da der Reisewagen ohne Exforte herannahte, hatte man leichtes Spiel. Mit einem Pistolenichuß veranlaßte Hannes den Autscher dum Halten, die beiden Reisenden mußten den Wagen verlasen, ihr fämtliches Geld, Uhren, Imwelen, ja sogar kleider und Wäsche hergeben und durften dann, buchstäblich dis aufs Hemd ausgeplündert, in der unwirtlichen Januarkälte dis Kreuznach weitersahren.

#### Die Abrechnung

Benige Tage fpater, in ber nacht bom 5. sum 6. Januar 1800, wurde nach Otsweiler aufgebrochen, doch tehrte man zuvor noch in ber Mühle des Müllers Horbach ein, deren geängstigter Besiger die Bande mit Pfanntuchen, Brot, Butter und reichlich Schnaps bewirten mußte. Biele bon ben Raubern maren fcon angezecht, als man dann tief in ber Nacht in Disweiler die Mühle des Beter Riegel umftellte. Behn Mann erbrachen die Titr, padten die Bewohner und verlangten unter Mighand= lungen atles Geld, das im Saufe fei. Dem Schwiegersohn des Mütters, Konrad Bar, gelang es zwar zu entwischen, er wurde aber eingeholt und halb tot geprügelt. Während ber Durchsuchung des Hauses gelang es bem alten Riegel, im Semd, jum Genfter hinaus-Bufpringen und um Silfe gu ichreien. Giner bon den Räubern, Beter Stibig, der "Juoenpeter" genannt, schof auf den Flüchtling und jagte ihm eine Schrotladung in ben Unter-

#### Das aber wollte Schinderhannes nicht haben!

Das war aber gerade das, was Hannes unter allen Umständen vermeiden wollte. Er war kein gewöhnlicher Räuber und Mordbrenner, er wollte Bergeltung üben und Verechtigkeit schaffen; sinnloses Blutvergießen war ihm bei dieser wie bei allen anderen Welegenheiten verhaßt. Er brach denn auch den ganzen llebersalt sofort ab und schre unwilligt; "so ist den nalles verdorben und mit Euch Men sichen nichts anzusangen!"

Durch den Lärm und die Schüsse war inzwischen auch das Dorf alarmiert worden, und Schinderhannes zog es dor, mit seinen Leueten underrichteter Sache abzuziehen. Das mag ihm deswegen besonders ärgerlich gewesen sein, weil der erste große Streich, den er sühren wollte, mislungen war. Das bedeutete nicht nur eine Blamage gegenüber der Bevölkerung, sondern auch gegenüber dem Mänberhauptmann der gesährlichen Birkenseter Rändersande, den er mit seinem Untersührer zu diesem Unternehmen in Otsweiler durch Benzel, sozusagen offiziell, hatte einladen lassen, um ihm zu zeigen, wie sich das Borgehen eines anständigen Rebellenführers von den wüsten

Methoden durchschnittlicher Räuberbanden unterschiede.

Berdroffen und enttäuscht, wie hannes nach diesem Gehlschlag fein mußte, jog er es vor, jich für einige Zeit auf die rechte Rheinseite gurudgugiehen. Hier verbrachte er einige Donate als Gaft bei berichiedenen Abbederfamilien, mit denen er teils verschwägert, teils befannt war, und begann unter dem harmlosen Mamen Jatob Dfenloch als friedlicher Bramer einen Saufierhandel mit Schuhbandern, Schnallen, Kattun, Tüchern und allerlei Meinkram. Er begründete damit jene Doppelegisteng, die es ihm auch später ermöglichte, rechtscheinisch ein bürgerlich harmloses Leben zu führen, wenn ihm auf der linken Rheinfeite der Boden unter den Gugen gu beiß murbe.

Damals, im Januar 1800, kann er freilich nur für wenige Wochen ins bürgerliche Leben untergetaucht sein. Denn schon im Borfrüheling dieses Jahres streiste er mit seinem Kameraden Christian Reinhardt, dem "Schwarzen Jonas", in der Gegend von Koblenz herum, und hier war es, wo die beiden den Instigen Gaunerstreich vollführten, von dem vorhin schon die Rede war.

Das hindert Sannes aber nicht, bas parfümierte Mänuchen aus der Kutsche zu zerren

#### Der Reinfall des Herrn Marquis

Auf der Landstraße begegnete ihnen eine höchst elegante Staatsfaroffe mit zwei prachtvollen Braunen. Da weder Gendarme noch Bauern in der Mahe gu feben find, gieht Schinderhannes kurgentichloffen fein Biftol und gwingt ben erschrodenen Rutscher zum Halten. Hus bem Wagenschlag zetert ein altes Männchen im goldbetregten Rod mit gepuberter Bernde auf die beiden Wegelagerer ein, die mittlerweile foviel Frangofifch gelernt haben, um zu berfteben, daß ber höchft ehrenwerte Berr Marquis de la Ferrière in heller Emporung bas Blane vom himmel herunterflucht und sich Diefe unverschämte Beläftigung verbittet. Das hindert Hannes und den Schwarzen Jonas aber nicht, das parfilmierte Manneyen aus der Rutiche zu zerren; und als Hannes ihm entgegenichleudert, daß er es mit dem Edinber= hannes zu tun habe, wird der herr Marquis weich; benn biefer Rame ift auch für ihn bereits ein Begriff geworben. 211s ihm nun befohlen wird, mit Schinderhannes die Aleider gu taufden, und feinen Ruticher gu beranlaffen, feine prächtige Livrec gegen die Lumpen des Schwarzen Jonas auszuwechseln, wi= derspricht er nicht lange. Schinderhannes ift auch großmütig genug, dem Herrn Marquis feine wohlgespidte Borfe zu belaffen, denn in der Rutiche befindet fich eine mit Goldftuden wohlgefüllte Kaffette. Auf eine kleine Formalität aber verzichtet der herr des Coonwaldes nicht: mit borgehaltener Biftole preft er bem Marquis bas schriftliche Ehrenwort ab, mahrend eines Monats über ben Zwischenfall gu ichweigen und sich unverzüglich nach Frankfurt zu begeben.

peter" genannt, schoß auf den Flüchtling und jagte ihm eine Schrottadung in den Unter- leib, sodaß Peter Riegel tot zu Boden sank. Schronehmer Kutscher ichwingt sich auf

ben Bod, und beibe fahren bahin, wo für ben Herrn Marquis bereits Apartements bereits stehen, nämlich nach Ems. Hier wird Schinderhannes mit aller Auszeichnung empfangen und spielt einige Wochen lang mit Grazie und Geschid ben Marquis.

Milzu lange dürsen sie freilich dieses Albentener nicht ausdehnen, denn wenn der Herr Marquis erst in Franksurt angelangt ist, dürsete ungeachtet des Chrenworts der Handel doch ruchdar werden. Da fügt es sich glücklich, daß der "Marquis Schinderhannes" an der Wirtstasel zu Ems zwei Geheimagenten der französischen Polizei begegnet, die nach Franksusten. Es gelingt ihm, diesen beiden Beamten die Kutsche samt den Pferden sir 350 Taler zu verkausen, mit der sie auch nach Franksurt absahren.

Wer aber beschreibt die wiltende Entruftung bes editen Marquis, als er auf bem Marttplay Bu Frankfurt seine eigene Rutiche mit ben bei= den verkleideten Gannern entheckt! gur Polizei, holt sich zwei Polizisten und läßt die beiden frangosischen Algenten, die er für Schinderhannes und den Schwarzen Jonas halt, verhaften. Die beiben Geheimpoligiften widerseten fich wütend, und es kommt zu einer Brügelei, in die ichlieflich bas Militar einareift. Der kommandierende Leutnant erweift sid als diplomatischer Kopf ersten Ranges: er erklärt alle fünf - den Marquis, die beiden frangösischen Agenten und die beiden deutschen Boligiften - für berbächtig und ichidt fie unter militärischer Bebedung famt ber Staatskutsche nach Mainz. Hier endlich gelingt es bem frangösischen Brafetten, den verworrenen Anoten gu löfen. Schinderhannes fag ingwifchen aber längst wieder im Soonwald und hedte neue Plane aus.



Peter Haßinger Ein Kumpan des Schinderhannes

Hierbei kam ihm vorerst freilich eine Macht in die Quere, gegen die auch sür einen Räuberhauptmann kein Krant gewachsen ist: die Liebe. Bisher hatte keines der vielen Mädechen, mit denen er angebandelt hatte, ernsthaften Eindruck auf ihn gemacht. Elise Werner hatte ihn enttäuscht und war abgeschoben worsden, ebenso die Buzliese-Lini. Damals aber, vor Ostern 1800, ereiste auch den Schinderhannes sein Schicksal.

Der alte wandernde Mufifant Blafins aus Weiherbach spielte bei allen Rirchweihen und sonstigen Gestlichkeiten in der Wegend gum Tanze auf und war deswegen besonders beliebt, weil er zwei hübsche Töchter hatte: Die zwanzigjährige Margareta, die hübich zur Laute zu singen wußte, und eine jüngere Tochter namens Juliane, meift Julden genannt, die ausgezeichnet Weige spielte. Die Margareta hatte dem Hannes ichon lange gefallen, und, siegesgewiß, wie er ben Frauen gegensiber war, ichidte er eines ichonen Tages seinen Rumpan Philipp Klein, ben Sufaren-Philipp, furgerhand in bas Saus bes Baters Blafins und ließ Margareta gu einem Etelldichein in ben naben Wald, ben fog. Dottonch bestellen, wo fie jemand zu fprechen wünschte. Mis Bankelfängerin mochte Margareta an folche Aufforderungen gewöhnt sein, sie trug das ber feine Bebenfen, auch diefer Gintadung gu folgen, nahm aber sicherheitshalber ihre da= mals erft fiebzehnjährige Schwefter Julchen mit. Db Chinderhannes nun davon Wind betommen hatte oder nicht, jedenfalls fam auch er nicht allein, sondern brachte seinen Wesetten Peter Dalheimer mit.

Sei es nun, daß er vorher bei Hochzeiten oder Tanzfestlichseiten die jüngere Schwester Julchen noch nie so recht angesehen hatte, sei es, daß sie inzwischen erst voll erblüht war — jedenfalls vergaß Hannes bei ihrem Anblick gänzlich, daß er ja Margareta zum Stelldiche ein gebeten hatte. Er hatte nur Augen für Julchen und ersebte an ihr die große "Liebe auf den ersten Blick". Julchen ihrerseits ers



Philipp Alein genaunt ber hufaren-Bhilipp

"Die Juden waren schon vor der Zerstörung des Tempels derart verkommen, daß es keinen einzigen Juden mehr gab, der kein Betrüger mehr war."

Talmud, Trakt. Sab. 119b und Trakt. Chagiga 14a, It. Michel, Graz, 8. 4. 19.



(Rupternich pon R. M. Ernn)

#### Schinderhannes und sein Julchen

ging es nicht anbers, fie hat fehr viel fpater verid; amt ausgesagt, daß der "fremde herr Jafob wirklich ein schöner junger Mann" gewesen sei. Hannes hatte wohlweislich seinen richtigen Namen zunächst verschwiegen und sich einfach als der wohlhabende Krämer Satok vorgestellt. Da glüdlicherweise auch Dalheimer und Margareta aneinander Gefallen fanben, fand jedes Töpfchen sein Dedelchen, und es gelang Schinderhannes wirklich, Julchen bagu Bu überreden, daß fie vom Fled weg mit ihm ging und - wenn auch ohne firchlichen Gegen - fein Weib murbe.

Sie hat das, was die menschliche Seite diefes Verhältnisses angeht, auch nie zu bereuen gehabt. Schinderhannes bing bis gu feinem legten Atemzuge mit starter und leidenschaftlidjer Liebe an feinem Julchen. Er hat ihr bie Treue gehalten und für sie mit aller Zärtliche keit gesorgt, soweit immer ihm das möglich war. Er hat fogar ein Lieb auf fie gebichtet, das leider verloren gegangen zu fein scheint, obwohl die Ueberlieferung zu berichten weiß, daß es noch lange Jahre nach feinem Tode als eine Art Bolfsballade auf den Kirchweihen und Märkten bes Hunsrüd gesungen wurde. Er hat sich auch in Zukunft nur sehr ungern und stets nur auf kurze Zeit von ihr getrennt. Meistens war sie bei ihm, und zwar in Mannerfleidern, die ihr besonders gut gestanden haben follen. Rur wenn ihre Sicherheit es erforderte, brachte Hannes fie auf bas rechte Rheinufer, und sie setzte dort jenen Kurzwa-renhandel fort, den er als Krämer Jakob Ofenloch begründet hatte. Ihr erstes Kind, das in ber Gegend von Bruchfal zur Welt tam, mar ein Töchterchen, bas aber nicht lange lebte. Den Cohn konnte fie ihrem Hannes erft ichenfen, als icon bas Beil ber Guillotine un-

entrinnbar über feinem Saupte ichwebte. Borerst indessen gab das neue und tiefe Liebesglud unserem rheinischen Rebellen einen neuen Aufschwung.

#### Huden müffen abliefern

jungen Weibe gegenüber naturgemäß auch nötigten, auf seine Art Geld zu schaffen, fo bleibt es doch bezeichnend, daß alle Streiche, die in die Zeit der ersten Liebe fallen, mehr den Charafter von übermütigen Gulenspiegeleien als von eigentlichen Raubüberfällen tragen. Diefe Streiche richteten fich fast ausnahmslos gegen Juden oder gegen Frangofen, wie es benn überhaupt bezeichnend ift, daß Schinderhannes später nur wegen zwölf Fällen von Stragenraub angeflagt worden ift, von denen fich nicht weniger als neun gegen Juden richteten! Der luftigste davon nahm folgenden Berlauf:

Das Ufer der Nahe, gegen die der Fels oft in icharfen Riffen weit vorspringt, ist ichwer zu übersehen, und die Wege, die am Ufer ent= lang führen, eignen fich baber besonders aut für räuberischen hinterhalt. Gin folder Blat befindet sich auch bei dem Schloß Bödelheim an der Rahe, und hier hatte Hannes sich an

Wenn ihn die neuen Berpflichtungen seinem | lieferten alle ihre prallen Borfen ab, ja, Schinderhannes felbst durchsuchte innen noch famtliche Tafchen und gab babei unbefümmert seine Flinte dem alten Juden Jakob aus Meisenheim zum Halten, ohne daß der geängstigte Mann auf den Gedanken gekommen ware, die Baffe etwa gegen ihren Eigentümer zu gebrauchen.

> Bährend bieser Ausplünderung stellte es sich heraus, daß bei den Juden sich auch fünf arme driftliche Bauern befanden. Gie murden verschont, gaben jum Dant bafür aber bem Räuberhauptmann heimliche Winte, bei wem und an welcher Stelle feiner Rleibung verstedt etwa noch mehr Geld zu finden sei. 211s alle Handelsleute ihrer Barschaft ledig waren, befahl Schinderhannes ihnen, Schuhe und Stiefel auszuziehen. Auch das Schuhzeug wurde genau untersucht und dann auf einen Saufen geworfen. Schlieflich forderte Schinberhannes bie Leute auf, ihr Schuhzeug nun wieder anzuziehen. Während die dreißig Ju-



(Sämtliche Zeichnungen II. Sofmann)

Er gab bem alten Juden bas Bewehr gum Salten

einem Februartag bes Jahres 1800, an bem zu Kreugnach Markt gehalten wurde, mit nur zwei seiner Rameraden auf die Lauer gelegt. Sie brauchten auch nicht lange zu warten, ba nahte fich eine Schar von breißig Sanbelsjuden, die mit wohlgespidten Borfen vom Markte heimwanderten. An einer Stelle, wo zwischen Fels und Fluß nur ein schmaler Durchgang freiblieb, trat einer der Räuber bem Buge mit gespannter Piftole entgegen und gebot Salt; oben auf bem Telfen erichien ein zweiter, die Buchfe in der hand. Als die erichrodenen Handelsteute nun gurudflieben wollten, faben fie fich Schinderhannes perfonlich gegenüber, der ihnen den Rüchweg abichnitt. An Gegenwehr dachte feiner. Gehorfam

ben fich nun um bie fechzig Schuhe und Stiefel balgten, entwich Schinderhannes lachend mit seinen Spieggesellen, ohne dag einer beobach= tet hatte, nach welcher Richtung fie entschwan-

In dem fpateren Prozeg machte fich der offentliche Unkläger Reil ben Spaß, Schinderhannes zu fragen, welcher Raub ihm wohl am meiften Bergnugen bereitet habe. Darauf, fo berichtet Reil, "erzählte er uns mit außerorbentlicher Gelbstaufriedenheit und unter einem beständigen Lachen bie oben angeführte Beschichte. Wir bemerkten ihm, daß es äußerst unvorsichtig gewesen fei, feine geladene Buchfe einem der beraubten Juden in die Sande gu geben; er versicherte uns aber, er habe beswegen nichts zu befürchten gehabt, weil er allein die Handgriffe gewußt, durch welche sie losgedrückt werden fonnte: auch feinen besten Rameraden habe er nie dieses Geheimnis anvertraut.

Uebrigens richtete Schinderhannes sich bei seinen Raubüberfällen immer nach der so ialen Lage des Betroffenen. Arme Leute, Bauern oder hand werter blieben unbehelligt. In einem Fall hat er iorar einem armen Handelsmann auf deffen fleh inte liches Bitten sein Bündel wiedergegeben und sich damit begnügt, ihm als "Tribut" lediglich eine Tabatspfeife und ein Badchen Tabat abzunehmen.

#### And nun die Franzosen!

Much die Frangofen hatte er in jener Zeit zum besten, wo er nur konnte. Ginmal war eine Streife frangösischer Chaffeurs unterwegs, um den berüchtigten Schinderhannes zu fangen. Auf der Landstraße trifft der Rapitan einen schmuden Jäger mit Flinte und Jagdtaiche an, um bei ihm Erkundigungen einzuziehen. Der junge Mann ist gleich bereit die Soldaten zu führen und geleitet sie durch ben Wald nach Raunen, benn bort habe man tags zubor ben Schinderhannes mit zwei feiner Spichgesellen gefehen. In Gafthaus gu Raunen bestellt ber Jägersmann für die Soldaten und fich Gifen und Trinfen. Bahrend ber frohlichen Tafel aber verschwindet der liebenswürdige Führer und mit ihm das ausgezeichnete Pferd des Kapitans, der nun erft bom Wirt erfährt, daß niemand anders als der berüchtigte Schinderhannes ihn und seine Leute "an-geführt" habe.

(Fortsetzung folgt.)

Berlag Der Stürmer, Rürnberg. Berantwortlicher Schriftleiter: Erwin Sclinet, Berlageleiter und berantwortlich für Anzeigen: Withelm Fischer, Rürnberg. — Drud: Fr. Monninger (S. Liebed Rürnberg. — 8. It. ist Preisliste Nr. 7 gültig.

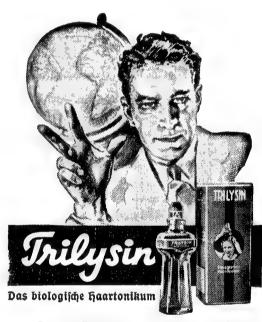

- 1. Jur Kräftigung des Haarwuchses
- 2. Gegen Schuppen und Bagrausfall
- 3. Gegen ichabliche Baarparafiten

Wie wasche ich mein haar richtig? - Was ist typischer männlicher haarausfall? - Wie bekämpft man die ichadliche Settabionderung des haarbodens? - Ist die Kopfbedeckung verantwortlich für den haarausfall? -Welche Wirkung hat das haarschneiden auf den haarwuchs?

Diese und viele andere wichtige Fragen beantwortet die neue Trilnsin-Broschüre. Sie enthält auf Grund wissenschaftlicher Seststellungen alles, was Sie über das haar, seine Erhaltung und seine Pflege miffen muffen.

Wir senden Ihnen diese Broschüre gern kostenlos und unverbindlich gu. Füllen Sie diesen Abschnitt gut lesbar aus.

Slafden RM 1.82 und RM 3.04

Werk Kosmetik, Promonta G.m.b.H., Hamburg 26 Bitte fenden Sie mir kostenlos Ihre neue Trilgfin-Brojdure.

Name:

Stadt:

Strafe und Mr. t

D. Stü. 15

#### Sehen Sie, das ift ein Geschäft!

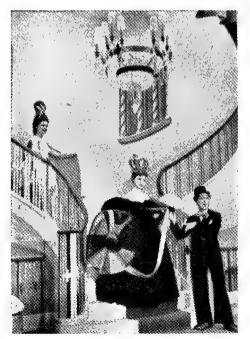

Achtung! Die Sache nimmt ihren Anfang!

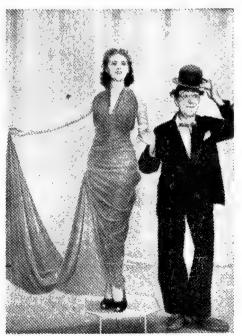

Wollen Sie noch mehr feben, meme Berrichaften ?



Ra, was fagen Gie jest? - -

Berufskleidung kann noch so verschmiert, verölt oder verkrustet sein ımi löst alles und reinigt gründlich. imi macht beim Reinigen der Berufs= kleidung die Verwendung von Waschpulver und Seife überflüssig.

Café Viktoria Unter den Linden 22, Ecke Friedrichstr. Konzert allererster deutscher Kapellen

Café Unter den Linden Das historische Kaffeehaus seit 1876 Unter den Linden 29, Ecke Friedrichstraße Erstklassige deutsche Unterhaltungsmusik

Delphi Kantstraße 12a, Ecke Fasanenstraße

Nachmittagstee <sup>1</sup> 25 Uhr – Abends <sup>2</sup> 28 Uhr – 100 Tischteletone Eintritt trei — Täglich spielen altererste Kapellenl



#### Herzieiden?

Bengen Sie bei derztlupten, derzehnt, Arenbeichwerden, Arezangit und anderen leichteren Hertraufteiten mit Zoledokserfalf einer Verschlimmerung vor! Schon vielen hat Tolebol die gewinichte Bestemmu. Gräffung des Derzens gebracht. Warum gulden Sie sich noch damit? Bida, MM 2.10 in Apoth, Berlangen foltenlose Hufflärungsichrift un Dr. Rentichler & Co., Laupheint 2093





RM -,74, 1.39 in Apoth. u. Drog., ev. Nach-weis durch DARMOL-WERK, Wien 82/X(I



wenn man nicht nur den Schmerz, sondern auch dessen Ursachen, das die Nerwen beruhigt u. gegendienkraumstatiande in den Opiracterien angeht, indem es für deren bestere Purchlutung forgt. Gin derartig wirfendes Mutel bist natürlich schmerzen nur besäult wirden des Mutel Mutel wirden Bactung de Ufa in Apoth. würden. Pactung 86 Pfg. in Apoth.

#### Gratis

Berlangen Sie unter Bezugnahme auf biefe Anzeige die intereifante toftentofe Auftlarungsichrift über Melabon von Dr. Rentschler & Co., Laupheim R 3

#### Melabon

#### Unentbehrlich: 8 Textbände

für Tochter, Braut und Hausfran! E. Horn. Lei neuzeitliche Häushalt E. Horn. Lei neuzeittiche nausnat-Führer durch die gesamte küche und Haus-wirtschaft, 2 Bde. in abwaschb, Lemen geb. m. üb, 700 Textabb. u. 81 ganzseit, Tafeln Aus dem Inhalt: 1, Kochkunst u. Ernäh-rungskunde. Warenkunde der Lebensmittel, Eint. Hausmannskost. Einfache bis femste bleischkost Rezepte I, Wild, Gefüget Fluk-Schleinke Singer Schlein Reutsgar Ge-, Seefische, Suppen, Soßen u. Beitagen, Geu, Seelische, Supoen, Soisen u, nemagen, ver müse, Pilze, Rohkost, Mehl- u, Obstspeisen, Die kalte Küche, Backrezepte, Diätkost, Ein-kochen, Getrinke u, Garnierkunst, H. Das Heim. Behandl, d, Möhel, Betten, Tepitche usw. Pflege d, Kleider u, Wäsche, Hausschnei derei, Tischkultur, Der gute Ton, Körper-Schöcheiten, Krankenoflege u.v.a. Bar-Schönheits- u. Krankenpflege u. v. a. Bar-prels RM, 24.—. in Raten RM 25,20 Kleinste Monatsrate RM 2,50, I. Rate but Kleinste Monatsrate RM 2,50, I. Rate but Lielerg, Erfüll,-Ort Leipzig, Lielerung durch Buchhandrung V**arl Heinz Finking** L<mark>eipzig C 1 7,</mark> Beudnitzer Str 1-7 Werber ges

Bevorzugt beim Einkaut

erschienen (Rest 2 Bände, 1 Registerband II. Atlas), Unentbehrt, für geistig Regsame; t Mexers Lexikon, 8, Aufl, das hilligste deutsche Grollezikon, national-soz, ausge-richtet, partetauntl. empfohlen und it die NS. Bibliographie aufgen,, mit Register-band, der erstmalig die Erschließung der Wissenstülle solchen Werkes ermöglicht, 2000000 Stelley med Nachw. 20 000 Bildet. 300 000 Stichw, und Nachw., 20 000 Bitder, 1600 Kunstdrucktateln, 400 Karten, 12 Bde. okunstarucktaren, 400 karten. 12 bue-n Kunstahalbi, 180 RM, Bequeme Monats-raten ohne Preisaulschlag von 10 RM, an, Lielerung unter Nachnahme gegen 1, Rate, Ertüllungsort Leipzig, Lielerung durch Buch handlung Carl Helmx Finking, Leipzig C 1/7 Reudnitzer Straße 1 – 7.

#### Nonnenschicksal

Jesuitenspiegel - Klosterleben / Ent-hüllungen aus Klosterpapieren. Drei Bücher 4,30 RM Nachnahme franko durch Linke & Co., Halle/3. 250



in 2 bis 3 Monaten bet täglich 1/2 Stunde Übung nach der bewähren Stenos-Fet-unterricht-Methode. Erfolg garantiert. Korrektur durch staatlich geprüste Lehrer. Schreiben Sie gleich eine Bost-tarte: Gendet kostenfrei Stenos-Aufklarungsschrift Ar. 240 STENOS Stieguity 2356

Gib Deine Anzeige im Stürmer auf

## Mönche vor Gericht!

aus dem

Der grohe Tatjachenbericht über die Koblenzer Unzuchtprozest nach den Akten. Mit Bildern. "Wider Kreuz und Krummstab" eine Abrechnung, "Jejustenorden", die "Siellvertseter Gottes" "Bagilbertichaft", eine Wannung für unter arthewistes Volk "Baguijstion", d.Methode priest Machidinkels. Der Gevenpaster Alle 6 Kamplbücher gegen die 250 RM monatlich werder Dunkelmänner 26 M. Schon lät 56e glücklicher Beficher Retmanner 2024. Schonfür — Sie glücklicher Besicher ber gesucht. Ers. Ort: Halle, Bestellen Sie noch heute bei Iinke & Co., Buchhandlung, Halle/S., Abt. 250.



Remstal - Sprudel Beinstein

wirkt lösend!

von der Mineralbrunnen AG Bad Oberkingen

Das brauchbare NOrnberg, Blas 1. Dienst, Sport u. Reise

Desgl. Feldstecher nur M. 4.-A. Höfling, Fürth/B., F146/

chronische Ekzeme, Beinleiden?

Günstige Ergebnisse er zielte Lieferenzasalbe 3.— RM., dopp. Packq. 6.— RM. in Apotheken, Broschüre **kostenios.** 

Osterwieck 105 / Harz

Nichtraucher

TABAKEX

Hefert

Kinder-

Wollkleid

mit langem Arm in den Farben: bleu, rost, grün Gr. 70, 80, 90

RM. 11.65

RM. 12.45

**t-t Punkte olnsenden** /erlang.Sie Hauptkatalog

RWT

RAUTHAUS

WEISSER TURM

vergiftet d. Körper. Werdet Nichtraucher ohne Gur-

MUSIK ZORN Nichtraucher on ne Gur-



National - Verlag Westfalia H. A. Rumpf, Dort-mund 5, Schließ, 710

Front

Erst Kassette.

ich hatt einen

Kameraden

eutert / Nacht über

dun, Das große Ge-richt / v Langsdorff, Il-Boote am Feind

Zweite Kassette Gestritten Gelitten

Zöberlein





dicht, aus besten Werkstoff (kein Werkstoff (kein Gunni), Farben je nach Vorrat. Versand per Nach-nahme, kein Risiko bei Nichtgefallen Geld zurück. Katalog über Früh-jahrskleidung liegt jeder Sendung bei. Versand-Modehau Arendt.

lewichtszunahme

VOLLERES AUSSEHEN

STARKERE ARBEITSLUST ST. MARTIN DRAGEES Ein Verfuch überzeugt. Viele Dankfchreiben Packg. 2.50 Kur (3 fach) 6 50 Prospekt gratis Fa. W. Neumann, BERLIN N 65, 60 Pharmaz. Präparate Malplaquet Str. 24





und Probe Anton Schrötter

Mikrophon

Wilseder Str. 11. Ilerren-Armbanduhren waffen-Versand - Haus Chrom-Edelstaht, m. sehr gut. Schweizer Ankerwerk. m. Leuchtblatt u. Chrom m. Leuchtblatt u. Grom-armband in sehr schö-ner Ausführung RM. 26.-, 28.-, 30.-. Preisliste keine. Versand per Nachnahme Uhrenhaus

Ringl, Ottenschlag. Niederdonau. Bettfedern

ruiu-

rasch und preiswert

Ernst Rehm Nürnberg-A Raiserstralje 31 Ruf 22638

# antennentos !



1/3 Rito graue MR.3.50, peripe beffere MR.5.50, meipe Solleisfebern MR.9.—, an jed. Empf. drahtles Galblaum MR.13.— Apparate in Gebrauch. Apparate in Gebr Altbekanntes

Gossengrun 20 Dengl Fremuth Magen-, Darm-u Leberkranke! Hidst verzagen Es gibt ein einfaches, reines Naturmittel das schon Viele von ihren Beschwerden befreite und

2 sch . , 3,90. Beschwerden befreite und Verkauf nur an Personen über 18 Jahren. [aufend Anerkennungen] Auskunft kostenlos und unverbindlich.

Norisdiabet u. verbilligte Reihen-Harn-

ucker-

Prosp. 4 grafis. **M. Leingstättner,** München 15 Kapuzinerstraße 31.

0.Pflegeu.Zuch der echten Meistersänger

#### Eildienst ( CIZET in Gummistempel, Emailschilder, phologr.

Arbeilen (entw., kop., vergrößern) Fotokopica Versand-Müller, Karlsbac Haus "Orion"

#### Zuckerkranke

Lord 15 (Württbg.)

Sofort (

Nichlraucher

Mundus, Wien 75

Stottern

erzielten laut ständig bel uns eingehenden Erfolgsberichten schon mit einigen Paketen unseres Dreikönigs-Snezialtees gegen Zuckerkrankheit merkliche Erfolge zum Teil ohne Diät. Auch Sie sollten darnm Dreikönigstee versuchen. Packung einschl. Porto RM. 2.55. Die Wirkung des Tees bitten wir von Ihrem Arzt beobachten zu lassen N. Fischer & Söhne, Nürnberg W 327. Schließiach 381.







## Hilfe bei langjähriger und schmerzhaftem Husten:

"Geit etwe 20 Johr . Lobe id jedes Früh int Epätjahr an Bron-dialkutarrt geitten zur eigten Tagen vor 1937 auf 1948 hatte ich einen ich eckliche. Bronchialkatarrh mit schmerzhaftem Husen. Da kam mir der Gedanke rusch Idri Dr. Berther-Tollutien zu beforgen. Nach ir Tager hatt ich eine so große Creiesterung, dos sollen miene Krau sich wunderte, die ja immer dageger war und heute selbst Ihre Tabletter empfiehlt. Nach z Wochen war ist von meinem schmerz-haften Husen eigen und komen wieder rusch sich von meinem schmerz-haften Kusen leinen und komen wieder rusch sich von meinem schwerz-daren Husen leinen und komen wieder und gespart." Eo schrieb uns herr Johannes Heck, Mentenkalten Konnwesten, Ur-kanste, 11, 1, 5-38. Unstenders Austen, hartnäckier Kronchiste. spert Johannes Heck, Rentner Kornweitheim, Uniantr. 11, 1.5.30. Znätender Huften, darrindige Bron dielle, dronische Verefcheimung. Afthma werden seit Jahren mit Dr. Boether: Andletten auch in alten Kallen ersolgreich bekämpse. Unschödildbes, kautect, attiges Sepsialmittel, Enthälf Terrorbet Wielsschoffe. Einer Scheinerschaftend, auswurffördernd, gewebesschigend. Zohleiche karfische Merkennungen dankbarer Agtiechen Anten und zufriedener Artstein und zu haben Anten Dieterlante Broschüre mit Dankscheinen bestenden Dieterlante Broschüre mit Dankscheinen bestenden. MEDOPHARM, Müchangen 62/643

wie Mitesser, Pickel, unreine Haut, Muttermale entfernt schnell und sicher Lambella. Wirkt schon beim ersten Versuch und hilf auch in hartnäckigsten Fällen mit sofort sichtbarem Erfolg sonst Geld zurück! Begeisterte Dankschreiben. Großpackung extra stark RM 2.- u. Porto. Zur Nachbehandlung erstklassiges Gesichtswasser per Flasche RM 1.85. Illustrierte Proisliste über kosmetische und hygienische Artikel auf Anforderung kostenlas. E. Lambrecht, Frankfurt a. M., Schließfach 244/Z



Arterienverkaltung und hoher Bintoruck mit ihren quaienven Begteiterscheinungen wie Herzunruhe, Schwindelgefühl, Nervosität, Ohrensfausen, Zierunkanseiterungen werden durch Antisklerosin wirksam bekännzlt Enthalt a. ein seit vielen Jahren ärzlich verordnetes Bluckstage misch und Kreislaushormone Ereist die Beschwerden von verschiedenen Nichtungen ber an. Machen auch Sie eine Antisklerosin-Kut! Packung 60 Inbletten & 1.85 in Apotheken. Interessante Oruckschieden in Medop barm, München 16 M 43

Schickt den Stürmer an die front! Unsere Soldaten freuen sich darüber! Sendet uns sofort nachstehenden Bestellschein ein:

# Einem unbekannten Soldaten

an der front möchte ich bis auf weiteres den "Stürmer" zukommen laffen.

Den Bezugspreis von RM. -. 90 für den Monat April überweise ich auf Postscheckhonto 105 Nurnberg unter "feldpost" lege ich in Briefmarken bei.

Der Stürmer wird mir die Anschrift des Soldaten

| Name:   |    |
|---------|----|
| Beruf:  |    |
|         |    |
| Ort:    |    |
| Straße; | nr |
|         |    |

# EE ZINSTYPINGIL Folge 15



Amerikas "Englandhilfe"

Kohn Bull erhoffte sich weit mehr, die Krücken nützen ihm nicht sehr.

Wie soll er bei den deutschen Schlägen mit ein paar Krücken sich bewegen?



Am Abgrund
Churchill hat sich mit gift'gen Lügen
Doch allzusehr im Haß verstiegen.
Kein Ausweg zeigt sich aus der Not.
Am Abgrund lauert schon der Tod.



Meerjungfrauensorgen

Einst waren wir so schlank und nett,
Die gute Zeit macht uns zu fett.
Man bleibt nicht schlank, beim besten Willen.
Fänd man doch einmal Schlankheitspillen!



Der Hets- und Haßteufel

Wo seine Saat herangereift, Er schnellstens außer Landes knelft Der Teufel weiß, warum er flieht, Was andere ins Verderben zieht.



Der "reizende" Seekrieg

Der Union Jack ist schwer in Nöten Und der Humor geht dabei flöten. Die "Germans" funken drein, wie Blücher. Kein Kasten ist vor Ihnen sicher.



Englische Seestrategen

Verliert man seinen Kopf so leicht, Wie das sich dort in England zeigt, Wo sie um Hilfe lamentieren, Dann muß man auch den Krieg verlieren.

# Deutsches Wochenblatt zum Kampse um die Wahrheit HERAUSGEBER: JULIUS STREICHER

Nummer

Ericeint wochentt. Einzel-Ar. 20 Big. Bezugepreis monatlich 84 Big. susüglich Bostbeiteligelb. Bestellungen bei bem Briefträger ober der auffänd. Bostanstatt, Nachbestellungen a. b Berlag. Ochlus ber An-zeigenannahme 14 Tage vor Erscheinen. Preis für Geschäfte Ang.: Die ca. 22 mm breite, 1 mm bobe Raum-Beile im Angeigenteil -. 25 R.M.

Nürnberg, 29. Mai 1941

Berlag: Der Stfirmer, Julius Streicher, Allenberg-A, Biannenfcmiedegaffe 19. Pofticheckkonto Amt Hurnberg It. 105. Schriftleitung Nurnberg.-A, Pfannenichmiedegaffe 19. Gern-iprechet 21872. Schriftleitungeichluß: Freitag (nachmittage). Briefanidrift: Murnberg 2, Ochliepfach 393.

19. Jahr

# diffenlie

Es gibt driftliche Bekenntniffe, von denen die "Rächstenliebe" als von Gott gewollt gepredigt wird. Sie sagen "Du sollst Deinen Nächsten lieben wie Dich

Unter dem "Nächsten" will die chriftliche Lehre nicht etwa nur die Anderwandten oder die Nachbarn verstanden missen. Alle "Rächster" im Ginne jenes driftlichen Gebotes gelten alle Menschen, auch die anderen Boller und Raffen. In bas Gebot der Nächstenliebe sind also auch die Ungehörigen des füdischen Bolles mit einzubeziehen, dem ja der Christusmord auf Golgatha zugeschrieben wird.

Es tann ben Nachkommen ber Chriftus= morder nur willtommen fein, daß bas driftliche Gebot ber Nächftenliebe bis gur Feindesliebe erweitert wurde: wenn Du auf Deine linke Bange geschlagen wirft, dann reiche zur Bollendung bes Gewalt= aktes auch noch Deine rechte dar!

Es bedarf teines langen Nachdenkens, um zu wissen, daß bei der Schaffung des driftlichen Gebotes der Nächstenliebe Juden und Judengenoffen die Taufpaten gewesen sind. Nur Juden konnten ein Interesse daran gehabt haben, daß Richtjuden ihren geschworenen Feind in ihre hingebende und verzeihende Liebe mit ein-

Mit ber Deutung, als "Nächste" mußten auch die Juden anerkannt werben, hatten sich die Nichtjuden der das eigene Dasein schützenden Abwehrbereitschaft ents äußert. Diese Deutung machte ben Juben den Beg frei, für bie Erfüllung ber Berheißung:

"Fremde werden Deine Mauern bauen und ihre Ronige werden Dir bienen . . . . und Deine Tore follen ftets offen fteben | rah, I, 3.)

Zag und Racht, daß ber Böller Reichtum ju Dir gebracht werbe und ihre Ronige hereingeführet." (Jef. 60, 10-12.)

Wie fehr man sich im Judentum bes Nukens bewußt war, den ihm die felbst= entäußernde driftliche Rächstenliebe einbrachte, das hat sich geoffenbart, als nach dem Weltfrieg in Deutschland ber völktiche Rampf gegen die judifche Botherricaft seinen Ansang nahm. In Wort und Schrift versuchten Anden und Judengenofsen ber antijüdischen Aufflärung immer wieder mit dem Hinweis auf das driftliche Gebot der Rächstenliebe Abbruch

In diesem Abwehrkampf war es ben Auden besonders peinlich, wenn ihnen entgegengehalten wurde, daß das Judentum den Richtjuden gegenüber teine "Mächstenliebe" tenne. Steht doch im judischen Gesethuch Talmud geschrieben:

"Bei jeder Bibelftelle, Die bom "Rächften" fpricht, ift nur ber Jube gemeint. Der Richtjude ift nicht mit eingeschloffen." (Chojden ha=mischpat 95, 1, Buch ha=

"Ge fteht geschrieben: Du follft Deinem Rächsten fein Unrecht tun. Damit ift ber Bube gemeint. Die Richtjuben find Dabon ausgeschlossen." (Sildoth geneba, Seite

Aber nicht genug damit. Der haß gegen alles Christliche und Richtjüdische wird bom Judentum jum göttlichen Gebot erhoben. Im Talmud fteht geichrieben:

"Alle Boller, Die Die Lehre Christi angenommen haben, wenn auch ihre Lehren berichieden sind, sind als Gottloje und als Gogendiener anzuschen. Gie find auch als folche ju behandeln." (Alboda za=

#### Aus dem Inhalt

Der Frat erhebt fich gegen Auda | Wenn der Konful lächelt Im Paradies der Plutofraten

Ein Besuch im britischen Oberhaus

Sie Rohn Reteliffe Der cheinfiche Robell Refrut Fatob Echweifard

# Deutsche Frau im Einsatz



Die deutschen Frauen icheuen Arbeit nicht, Mit frohem Miut tut jede ihre Afliche. 200 felbittos man dem Ganzen dienen kann, Steht jede Frau bestimmt auch ihren Mann.

# Die Juden sind unser Unglück!

#### "Das fünfzigste Gebot verbietet dem Auden strenge, mit den Nichtjuden irgend welches Erbarmen zu haben." (Sepher mizboth, Seite 85 c.)

"Es steht geschrieben: Du sollst nicht töten. Das heißt, man soll keinen Angehörigen des jüdischen Boltes töten. Die Nichtjuden sind aber teine Fraeliten, sie können darum getötet werden." (Hilchoth geneba, Seite 47 ca.)

"Wer das Blut der Nichtjuden vergießt, tut soviel, als ob er Gott ein Opfer dars bringe." (Jakut, § 772, Bamidber ras ba c 21.)

Bergleicht man mit dem chriftlichen Gestot der "Nächstenliebe", das selbst den Weltseind der Menschheit mit einbezogen haben will, mit den Geboten, mit denen die Juden den Nichtjuden gegenübertreten, dann freut man sich, daß die nichtsüsdischen Völker endlich angefangen haben, sich selbst zu lieben und den Juden zum Teufel zu jagen.

Julius Streicher.

# Der Trak erhebt sich gegen Juda

#### Audenmorde, bei denen das Weltgewissen schwieg

Der Frak hat sich gegen die englische jüdische Allianz erhoben. In diesem Staate von ungesähr drei Millionen Ginswohnern besinden sich 87 500 Fuden.

Daß im Frak (früher Mesopotamien genannt) so viel Juden zusammenströmten, ist kein Aufall. Das Land liegt zwisschen Euphrat und Tigris. Es besitzt eine gewaltige Menge Erdöls. In dieser Tatsache ist des Rätsels Lösung zu sinden, warum gerade hier in diesem Stücklsteins mehr Juden sitzen als, prozentual gesehen, im übrigen assatischen Erdeil.

Der Handel mit Wolle und Südfrüchten läßt dieses Stüd Boden den Juden ebenfalls sehr wertvoll erscheinen. Für

die Landarbeit sind die Araber da. Der Erfolg ihrer Arbeit ist von Wind und Wetter abhängig, vor allem aber vom Megen. Bleibt der Negen aus, so ist das Land eine einzige Wüste. Negnet es aber im Sommer, dann ist das teilweise hüsgelige Land ein Paradies im wahrsten Sinne seiner Bedentung.

Der Frak war früher einmal englisches Besitetum. Dem nimmermüden Streben des Königs Feissal-Hussellein gelang es aber, sein Gebiet am 3. Oktober 1932 unabhängig zu machen. Dies paste natürlich vor allem den Londoner Erdölbesherischen nicht in den Kram. Gedungene Mörder des Inden Samuel vergistesten in Bern auf geheimnisvolle Weise den Kaffee, der für den König bestimmt war. Bald darauf krümmte sich Feissal I. in furchtbaren Schmerzen und verschied noch am gleichen Tage, am 8. September 1933.

Weil Feiffal es gewagt hatte, sich den Wünschen der jüdischen Blutokraten Englands zu wis derschen, mußte er schon als Fünfzigjähriger eines gewalts samen Todes sterben.

Sein Sohn Chafi (d. h. der Siegreiche) führte das Programm seines Baters weiter durch. Er drängte den Einstuß
der Juden zurüd und schloß am 8. Juli
1936 mit dem neuen Deutschland einen
handelsbertrag ab. Je mehr sich der
Araber Chasi Deutschland zuwandte, umso furchtbarer wurde die But der britischen Juden und Judenkuchte. Auch über
ihn ließ Samnel das Todesurteil sprechen. Der britische Cheimdienst arrangierte einen Kraftwagenunfall,
dem Chasi I. am 4. April 1939 zum
Dpfer siel.

Die Morde an ben Königen Feissal und Chasi haben die Juden am Gewissen. Das Weltgewissen aber nahm von diesen gemeinen Taten nicht die geringste Kenuts nis.

Mit dem 4 jöhrigen Söhnlein Feisal II. hoffte England als Proturist des Juden Samuel leichter fertig zu werden und verschled pte ihn. Mit allen Mitsteln versuchte man, den Frak mit den Achsenmächten zu überwersen, dis endlich im April d. J. die völkisch=arabische Beswegung sich doch durchsetze und sich gesgen die Deljuden zu wehren begann.

In diesem Zusammenhang ift es interes fant, fich etwas mit ber Dunaftie ber Dels juden Camuel ju beschäftigen. Unter Martus Camuel begannen Die Juden, mit hilfe ber Rothichilds bas Del Mesopotamiens, Kleinafiens und bes Raukafus an sich zu reissen. Samuel wurde gar bald geadelt. Alls englischer Gir nannte er fich Lord Bearfteb. Gin Sir Herbert Samuel war 1920-1925 sogar Vizekönig im neuen Judenstaat von Valaftina und Biscount. Gin Ars thur Michael Camuel wurde Bas ron und ein anderer Samuel tarnte fich unter bem Ramen Baron Swahthing. Dag die Samuels im Parlament bei allen Parteien vertreten sind, versteht sich bei Diefen Gaunern von felbst. Immer find fie oben, gang gleich, ob England tonservativ, liberal oder margistisch regiert

Wer diese Zusammenhänge kennt, hat nun einen Einblick in das Werden, das sich im Frak vollzieht. Der Kampf des Fraks ist nicht nur der Freiheitskampf eines geknechteten Bolkes gegen England, sondern ein Selbstbehauptungskampf gegen den ewigen Ausbeuter Alljuda.

Alfred von Terzi.

# Wie Juden Geschichte fälschen

#### Selbst das Wort Germane follte semitischen Arsprungs sein

Wer sich eingehend mit der Judenfrage befaßt, wird immer wieder feststellen können, in welch gerissener Weise die Juden von jeher die Geschichte gesälscht haben. Ein besonders niederträchtiges Fälschersstück leistete sich der Jude Grodtzinski in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" Ausgabe vom 23. September 1898. In dem Artikel "Die ursprüngliche Heisenach der Germanen" behauptet er, das Wort Germane sei jüdischen Ursprungs. Er schreibt:

"Betrachtet man das Wort "Germanen" nach seiner ethmologischen Herfunst, so sindet sich, daß dieses Wort aus zwei Wörtern semitisch-indischen Ursprungs zus sammengesett ist: aus Ger und Manen. Ger ist ein semitisch-jüdische Wort und bedeutet "Fremder", womit die Is-raeliten alle Angehörigen anderer Stäms

me und Bölter bezeichneten, selbst wenn solche in ihrer nächsten Rachbarschaft wohnten."

Weiter schreibt er:

"Solchergestalt mögen die meisten urs sprünglich oxientalischen Charaks texeigenschaften der alten Germas nen durch rauhes Alima und harten Das seinskamps mancherlei Umwandlungen ers fahren haben."

Wenn man biese zum Himmel stinkens ben jüdischen Lügen liest, dann erkennt man, wie notwendig es ist, die ganze deutsche Geschichtsschreibung gründlichst zu überprüsen und alle bis in die heutige Zeit übers nommenen jüdischen Fälschuns gen mit Stumpfund Stiel zu bes seitigen.

# Juda mahnt zur Vorsicht

#### Die neuen zehn Gebote der Juden in England

Der englische Krieg gegen Deutschland ist ein stidischer Krieg. Das haben die Juden so oft gesagt, daß Tausende von Engländern nachentlich geworden sind. Immer wieder kommt es in England zu judenseindlichen Kundgebungen, die von der plutokratischen Regierung im Blute erstickt werden.

Die südischen Organisationen haben nurmehr von den sidisch versippten Machthabern die Weisung bekommen, ihre Rassegenossen zu veranlassen, etwas leiser aufzutreten. Daraushin hat der "Deutsch-jüdische Hissausschuß" in London ein 24 Seiten starkes Büchlein herausgegeben, das den Juden vorschreibt, wie sie sich in England zu verhalten haben. Diese Vorschriften sind laut "American Hebrew" (18. Ottober 1940) in zehn Geboten zusamengefaßt. Die neuen zehn Gebote der Juden heißen:

- 1. Verwende deine Zeit sofort darauf, die englische Sprache zu erlernen!
- 2. Hüte dich, auf den Straßen und Plätzen Deutsch oder Jiddisch zu sprechen!
- 3. Uebe keine Kritik an den Maßnahmen der Regierung!
- 4. Versuche nicht aufzufallen durch lautes Sprechen, durch deine Kleidung oder durch dein Betragen!
- 5. Versuche, die Sitten und Gebräuche Englands zu befolgen! Richte dich in deinen gesellschaftlichen und geschäftlichen Beziehungen nach den Gepflogenheiten des Landes!
- 6. Verbreite nicht das Gift des Wortes: "Ich mußte nach Englar I gehen!"
- Versuche im Rahmen der j\u00fcdischen Gemeinde die h\u00fcchsten j\u00fcdischen Qualit\u00e4ten zu entwickeln!
- Verwende deine Kraft und Begabung dazu, denen zu helfen, die noch unglücklicher sind als du selber!

 Reize zum Mut durch Wort und Tat an!
 Sei loyal (ergeben) dem Lande gegenüber, in dem du gerade lebst!

Bescheibenes Benehmen im Gastland ist für jeben Ausländer eine Selbstverständlichkeit. Der Jude aber muß eigene Borschriften sür sein Berhalten vorgesetzt bekommen. Er braucht gewissermaßen eine vollsädische Ausgabe des "Umgangs mit Menschen" des Freimaurers Knigge!

Wird es dem Juden gelingen, so klein und bescheiden zu werden, daß das englische Bolk vergist, daß es auch in England eine Judenfrage gibt? Dr. H. E.

#### Was seder Jude wissen muß Das Jüdische Nachrichtenblatt klärt auf

In vielen Zeitungen findet man unter der Neberschrift "Was jeder Inde wissen muß" Sinweise auf das Zeitgeschehen, Zetehrungen über wichtige Zegebenheiten und vieles andere mehr. Auch Andenzeitungen führen diese Mubrit. So brachte 3. B. das in Wien erscheinende "Tüdische Machrichtenblatt" in seiner Ausgabe vom 24. März 1941 auf Seite 4 die Spalte: "Was jeder Inde wissen muß!" Und hier war zu lesen: "Bas ist nach dem Zevisengeische in besonders schwe-rer Fall?"

Interessant! Bas muß also der Jude wissen? Er braucht nichts zu wissen von Kultur und Kunst, von Ivacalem und Schönem! Nein! Dasfür aber muß er wissen, was nach dem Devisengesetz ein besonders schwerer Fall ist. Wirtlich, echt jüdisch!

## Wie der Jude seine Rasse erhalten will

#### Ein aufschlußreiches jüdisches Bekenntnis

Im Jüdischen Geheimgesetzbuch Talmud-Schulchan-aruch steht geschrieben:

"Es ist dem Juden verboten, Ehebruch zu treiben mit dem Weibe eines Juden. Der Ehebruch mit dem Weibe eines Nichtjuden ist ihm gestattet." (Talmud Sanhedrin 52 b.)

Weiter heißt es:

"Es darf der Jude die Nichtjüdin mißbrauchen." (Maimonides: Jad chasaka, Seite 2, 2.)

Während es also dem Juden gestattet ist, Nichtjüdinnen zu schänden und zu verderben, ist es den jüdischen Frauen verboten, sich mit Nichtjuden einzulassen. Daß dieses Verbot nicht nur in früheren Zeiten bestand, sondern bis in die Gegenwart herein seine Gültigkeit hat, geht aus einem Bericht hervor, den die "Allgemeine Zeitung des Jüdentums" in Leipzig am 26. September 1882 veröffentlichte. Er lautet:

#### Sittenpolizei in Konstantinopel

Zahlreiche Mädchen aus dem durch die Schönheit seiner Töchter bekannten Judenviertel Haskoi lassen sich des Abends auf ihren Spaziergängen von christlichen Galans die Cour machen und bis zur Thür ihrer Häuser begleiten. Vergebens haben bisher die Rabbiner ihre warnende Stimme gegen dieses sündhafte Treiben erhoben. An einem der letzten Abende wurden nun die betreffenden Mädchen in die Synagoge beschieden, worauf sie alle auf Befehl des Rabbiners durchgepeitscht wurden. Zum Schluß kündigte der Rabbiner dann den Damen an, daß er sie bei Fortsetzung ihres lasterhaften Wandels insgesamt stelnigen lassen werde.

Frauen der Nichtjuden dürfen geschändet werden, Jüdinnen aber, die sich "von christlichen Galans die Cour machen lassen", sollen gesteinigt werden. So achtet der Jude auf die Erhaltung seiner Rassel



Stürmer-Archiv

Rabbiner in Polen Er lehrt feine Rassegenossen ben ewigen Daß auf die Nichtjuden

# Dr. Martin Luther und Juda

Non Dr. jur. Siegfried Goeke

Luther ein Untisemit? Manche mogen fich gewundert haben, als sie vor noch nicht allzu forner Zeit von Luthers scharfem Gintreten gegen die Juden hörten. Waren doch Luthers judengegnerische Schriften bis in die jüngste Gegenwart "vergessen" und unbefannt geblieben. Die alteren umfangreichen Gefamt= ausgaben von Luthers Werken brachten fie zwar noch, aber in den neueren mehr zu prattischen Zweden bestimmten Ausgaben (Braunschweiger, Bonner, Münchener usw.) fehlten sie durchweg.

Erft in letter Zeit konnten Luthers antijubi= iche Schriften wieder in den Borbergrund gerudt werden, besonders feine Rampfichrift "Bon den Süden und ihren Lügen", die

> "die umfaffendfte, gründlichfte und tiefdringenofte Judenschrift aller Zeiten" ift (Luthers Rampfichriften gegen das Judentum, herausgegeben von Walter Linben 1935).

Und nun ift es bezeichnend, wie gemiffe Kreise bazu Stellung nahmen. Zuerst bersuchte man, die Schriften als noch "ein Stud Mittelalter bei Luther", als "ein Ausfluß ber immer trüber und bufterer werbenden Stimmung, als Schriften eines "alten und launenhaften Mannes" hinzustellen, benen keinerlei Bedeutung zuzumeffen fei.

Mis das nicht zog, versuchte man es mit "wiffenicaftlichen Gegenbeweisen". Man ging fogar fo weit, Luther als Judenfreund und Jubenbeschützer hingustellen. Dagu ist folgendes zu sagen:

Bu Beginn seines Wirkens war Luther allerbings jubenfreundlich. Go ichrieb er im Jahre 1523 gur Befehrung ber "armen verirrten Leute", wie er die Juden nannte, das Büchlein mit bem bezeichnenben Titel "Zaf Jefus Chriftus ein geborener Jude fei" (Weim. Ausg. 11. 307). Befannt ift ferner, bag er am 8. 3. 1523 bei der Taufe eines jüdischen Kindes dabei war (Weim. Ausg. 11, 307). Doch allmählich fah er den Mißerfolg, ja den Schaden der Judenmission ein. "Je mehr man ihnen helfen will, je härter und ärger werden sie. Laß sie fahren!" (Luthers Kampfichriften gegen das Sudentum, herausg. v. 23. Linden, G. 144). Aber noch im Jahre 1537 äußerte er in einem Brief an den Oberrabbi Josel die Absicht, ein Buch zu schreiben mit bem Ziel, etliche aus ben Stämmen ber hi. Patriarden und Propheten ju geminnen und zu dem verheißenen Meffias ju bringen.

Mittlerweile hatte er aber von dem bohmifden Grafen Schlid zu Faltenan Gebeimichriften zugeschickt bekommen, die ihm über bie Ziele der Juden Aufklärung brachten. Dazu fam, daß in Mähren fich eine Angahl Chriften hatten beschneiden laffen und judifche Besetesborschriften beachteten. In schneller Folge gab er jest seine mit jedem Male ichar= fer werbenden Schriften gegen die Juden her-

1388 Brief an einen guten Freund wis

ber die Sabbater,

- 1541 Herausgabe ber Schrift bes Urban Mhegius: "Wider die gottlo= fen blutdürftigen Cauliten ufw." mit einem Borwort (Weim. Ausg. 51, 573 ff),
- 4. Januar 1548 Bon ben Juben und ihren Lügen,
- 28. Märg 1543 Bom Schem Sam= phoras und vom Geichlecht Christi (Weim. Ausg. 53, 573 ff),
- 18. August 1543 Bon ben festen Worten Davids.

Neuerdings versucht man nun, Luthers Stellung zu den Juden als "christliche Tat" hinzuftellen. Go beift es bei Lic. Erich Boge I= fang (Luthers Kampf gegen die Juden, Tibingen 1933, G. 32): "Anfang und Ende feiner Gedanken ift Chriftus".

"Giner vom Meligiöfen losgelöften, rein völfischen ober rein raffischen Betrachtungs= weise wird man bei Luther nicht begegnen.

Die Judenfrage foll für ihn fein völfisches Problem, fondern "zuerft und zuleht die Chris stusfrage" (S. 9 ebd.) gewesen sein, also der Wunsch, sie zu bekehren und zu taufen (ahnlich wie bei Stöder).

Betrachtet man die von Luther empfohlenen Magnahmen gegen die Juden - Ber brennung der Synagogen, Berweisung aus dem Land usw. -, so wird Luther auf einmal jum Unwalt driftlicher Zwangsbefehrung, er, ber Rampfer für Gemiffensfreiheit, wird gum Berfünder einer neuen Regerverfolgung gem. Luc. 19/27 und fteht bamit auf einer Stufe mit Melanchthon, der s. 3. die Berbrennung Corvats freudig begrüßte (Wie den Protestanten Auftlärung über den Katholizismus nottut und gegeben werden foll b. Dt. C. Jentich, 2. Aufl. Leipzig 1917, S. 24 f.).

Daß man allen Ernftes heute eine folche Anschauung Luthers verfünden kann, beweist, wie fremd der gegen alles Undeutsche protestierende Rampf Luthers heute bereits in seiner eigenen Kirche geworden ist und wie erfolgreich man Luthers Worte gegen die Juden in "Bergessenheit" hat gelangen lassen können:

"Sie find dem Teufel gleichzuseten (S. 159) . . . aber den Teufel und die Seinen zu betehren ift nicht möglich, uns auch nicht befohlen; es ist genug, wenn man ihre Lügen aufgededt und die Wahrheit offenbart wird (3. 189) (28. Linden, a. D.).

"Wenn ich einen Juden taufe, will ich ihn an die Etbbrücke führen, einen Stein an den Hals hängen und ihn hinabstoßen und fagen: 3 ch taufe Did im Ramen Abrahams!" (Tischreden Rr. 1795.)

Richt aus driftlichem Miffionseifer befampft Luther die ungläubigen Juden und versucht fie zu bekehren, sondern aus der furchtbas ren Ertenntnis des Bernichtungswillens der jüdischen Ration gegen alle Bölter versucht er sein deutsches Bolt vor der drohenden Gefahr zu warnen. Alls schlimmste Unterlassungsfünde brandmarkt er daher, wenn nach seinen Enthüllungen die Fürsten, Geistlichen und das Bolk die Synagogen nicht zersiören und die Juden nicht des Landes verweisen:

"Wenn nicht mehr da wäre, als das Alte Testament, fo wollte ich folieglich und follte mich des fein Menich anders bereden, daß die jegigen Juden muffen fein eine Grundfuppe aller lofen, bofen Buben aus aller Welt ausammengeflossen, die sich gerottet und in die Länder hin und her zerstreut hätten, wie die Tartaren und Zigenner und bergleichen, die Leute zu beschweren mit Bucher, die Lander auszufundschaften und zu verraten, Waffer zu bergiften, ju prellen, Rinder gu ftehlen und afferici anderen Mendelichaben gu tun." (Bom Edem Samphoras: Und vom Geichlecht Christi. Motth. 1, Wittenberg 1543.)

"Die Juden find die rechten Lügner und Bluthunde ... all thres Herzens Cenfzen, Schnen und Hoffen geht dahin, daß fie einmal mit uns beiden umgehen möchten, wie fie zur Beit Efthere in Berfien mit ben Beiden umgingen." (Bon ben Juden und ihren Lugen, Wittenberg 1543, Landesbijdof M. Caffe da= an: Die judifche Dirne Efther beftimmt ben perfishen König Xerges 485-465 v. Chr. alle Feinde der Inden umbringen zu laffen, in erster Linie die führenden Männer des perfifchen Bolfes. In Gufa wurden 800, in ben Brovingen 75 000 Menfchen umgebracht. Mardodai, der judische Berater des verfischen Monigs, erhebt die Mordtage zum jüdischen Purimfest, das heute noch von den Juden gefeiert wird - Martin Luther über die Juden, herausgegeben von M. Saffe, Freiburg i. Br.

"Er fdreibt", fo heißt ce bei Rarl Rindt (Luthers Rampf gegen das Judentum, in "Die Meue Literatur", II/1939), "auch diese Judenschriften für seine lieben Dentschen! Er schreibt fie in der heiligen Angit, daß wir felber Juden werden fonnten — nicht Inden bem Fleifch und Blut, der Raffe nach (es geht hier Bulegt nicht um Fleisch und Blut) - fondern um Anden dem Geift und Wefen nach. - Muf jeder Seite seiner Judenschriften zittert die heilige Angft um Deutschland! Die "Berjudung Deutschlands" vielleicht ift das furchtbar. ste Wespenst gewesen, das diesem gewaltigen Teufels- und Tämontampfer je bedränt

Besonders in den letten Jahren seines Debens treibt ihn die Sorge über die von den Juden drohende Gefahr von Rangel zu Kangel durchs ganze Land. Heftig predigt er nun nicht nur gegen den Papft, Nonnen und Mönche, sondern vor allem gegen die Juden. Allein im letten halben Jahr bor seinem Tod reiste er durch 4 Epistopate und predigte mehr als sonst in "etliden Jahren". (Nach einem Bericht von Magister Wandel aus Wörlit, eines Zeitgenvffen Luthers.)

Noch in seiner letten Predigt, 4 Tage bor feinem Tod, am 14. 2. 1546 in Gisleben achalten — das Datum sieht bezeichnenderweise im Judenkalender des jüdischen Radima-Ver= lages in Leningrad — heißt es:

"Sie find unfere öffentlichen Feinde, hören nicht auf unseren herrn Christus zu lästern ... uns heißen fie Wechfelbalge oder Mahlfälber und wenn fie uns konnten alle toten, so taten sie es gern. Und sie tuns anch oft, sonderlich die sich als Alerzte ausgeben, ob sie gleich zeitweise helfen. Denn der Tenfel hilfts doch zulest versiegeln. So können sie Arzuei auch, fo man in Welfchland tann, da man einem ein Gift beibringt, davon er in einer Stunde, in einem Monat, in einem Jahr, ja in zehn oder - zig Jahren fterben muß. Die Runft fonnen fie." (Bier Predigten des Ehrwürdigen herrn Dr. M. Luthers zu Gieleben vor seinem Abschied aus diesem Leben gethan. Wittenberg 1546).

#### Die Königsbotschaft

Unläftich Des jugoflamifchen Berrates an den Adhienmächten und der Thronbesteigung des Bierzehntage-Nönigs Beter II. erlich der Oberrabbiner bon Belgrad in einem "feier= lichen Spragogendienft" einen Aufruf an feine Raffegenoffen. Darin hieß es u. a.: Schart euch um den Thron des jungen Monigs, damit der Fortschritt unserer gnädigen Heimat Jugo= flawien fichergestellt werde.

Die Ronigebotichaft bes Oberrabbinere bon Belgrad währte nicht einmal vierzehn Tage. Denn faum hatten fich die Buden um den neus en Ronig geschart, rif biefer ichon aus, nach: dem fein Berrat blutigfte Folgen für das jugo: flawische Bolt gezeitigt hatte.

Die Buden aber find wieder um eine Soff= nung ärmer geworden.

#### So arbeiten sie zusammen

#### Erlauchte Brüder der Freimaurerei

Aus Bern kommt die Nachricht, daß der Herzog von Kent auf Vorschlag des Königs Georg VI. zum Großmeister der englischen Großloge eingesetzt wurde. Die schweizerische Freimaurerloge Alpina schickte zu den Feierlichkeiten ihre Großmeister Bruder Dr. Edmondo Jomini und Bruder Dr. H. A. Weilauer. Es kam zu herzlichen Kundgebungen zwischen der englischen Großloge und der Großloge Helvetia.

Damit wurde wieder einmal der Beweis für die enge internationale Zusammenarbeit der Freimaurerei erbracht. Die Ernennung eines Angehörigen des englischen Königshauses zum Großmeister der englischen Loge zeigt darüber hinaus die Verfilzung zwischen englischer Hocharistokratie und Judentum.

## Der Zanz ums goldene Kalb

Einst stiftete der Jude Aaron dem jüdis ichen Gotte ein toftbares Dentmal. Er ließ von den Judenweibern alle goldenen Schmudsachen, die sie beim Auszug aus Neghpten gestohlen hatten, einsammeln und daraus das goldene Kalb gießen. Wie damals das jüdische Bolk um das goldene Kalb tanzte, so tanzen heute die fünf Mil= lionen Juden in Amerika um ihren wahren Gott: das Gold.

Baron Salvotti ichreibt in bem italienischen Pressedienst "Antiplutocrazia":

"Die ameritanische Zeitung "Social Buftice" vom 20. Mai 1940 berichtet über eine Rede, Die der ameritanische Schagsefretär, der Ande Benri Morgenthau junior, gehalten hat. Morgenthan stellte fest, daß die Bereinigten Staaten gut tun, immer mehr Gold aufzuhäufen, denn das Gold würde nach diesem Ariege für den Wiederaufban Europas fehr nühlich fein. Morgenthau behauptet, daß das Gold das beste Mittel für die internationalen 3ah= lungen ift, und daß es daher für alle Bolfer unbedingt notwendig ift, angefangen von den freiesten Demotratien bis ju den | Frauenminne) zum Siege bringt.

stärtsten Autoritärstaaten, von ber tapitaliftischen bis zur fozialiftischen Wirtschaft.

Der Jude Morgenthau entwidelt in dies sen Worten eine Theorie, die seit Jahren befannt ift, die aus dem Geifte der Juden, die die Wächter des Woldes geworden find, entspringt. Aber der jegige Krieg wird dem Juden Morgenthau zwei große Enttäuichungen bereiten, nämlich: den Gieg bes Faschismus und des Nationalsozialismus und die Ausschaltung des Golds înstems. Das Zeitalter der internatios nalen Weldgeschäfte, Die von ben Buden tontrolliert werden, wird fehr rafc untergehen und dann fommt der Zusammenbruch aller jüdischen Goldsammler."

Baron Salvotti fpricht genau basfelbe aus, was der große Judenfeind Ridard Wagner im "Ring des Nibelun= gen" uns bor Augen führt. Der Lindwurm Fafner fitt bor ber Sohle, in der fich das gehortete Gold der Welt befindet. Er wird überwunden durch den Helden Siegfried, der die Macht des Goldes aus= schaltet (dem Rhein zurückgibt) und die hel= dischen Werte (Mannestraft und reine

## Relativitätsjude Einstein rühmt den moralischen Inhalt des Alten Zestaments

Der Relativitätsjude Einstein icheint als Bürger ber Bereinigten Staaten bon Mordamerika mit seiner "Wissenschaft" nicht mehr viel ausrichten zu konnen. Run sucht er feine Beisheit im Bibelforichen ausleben gu laffen.

Wie bas Schweizer "Israelitische Wochen-blatt" vom 28. März 1941 melbet, hat Herr Ginftein in Reuport eine Botichaft herausgegeben, in welcher er ertlärt, daß die Bibel bie "größte Schöpfung des Judentums" fei, und daß deren moralischer Inhalt bazu beitragen würde, bie Welt zu erlösen.

In der Bibel wird bekanntlich auch berichtet, wie der Erzvater Albraham seine zweifelhaften Geschäfte damit besorgte, daß er immer wieder sein angetrautes Cheweib verkuppelte; es wird weiter erzählt, wie die Juden die Aleghyter bestahlen und beraubten, und wie fie mordend und plündernb im Gelobten Lande einfielen und es zur Bufte machten.

Daß der Relativitätsjude Ginftein diefe ifbifde Bibelmoral als besonders beachtenswert | bifden Belange wert.

hervorhebt, fann von einem Wiffenschaftler feiner Berfunft und feines Musmanes nicht anders erwartet werden.

#### Auch eine Hilfe! Was Freimaurer für Griechenland opferten

Wie erft jest befannt wird, hatte ber Präsident der jüdisch=englischen Freimau= rerloge des Ordens B'nai B'rith dem gricdifden Rriegshilfswert einen Betrag in Höhe von 1000 Dollar überweisen laf-

Lumpige 1000 Dollar war also den englischen Freimaurer Millionären der Kampf des griechi= ichen Boltes für Die britifch : jü:

Der wahre kriegshetzer ist der Jude!



Von Hans Winkler

VII.

## Ein Besuch im britischen Oberhaus

England steht bei den anderen demokratischen Staaten im Ruf, die Heimat des modernen und erfolgreichsten Parlamentarismus zu sein. Auf sein "ältestes" und "mächtigstes" Parlament der Welt ist England jedenfalls besonders stolz. Es ist aber in diesem Zusammenhang interessant zu wissen, daß von einem allgemeinen Wahlrecht in England erst seit Ende des Weltkriegs die Rede sein kann, während vor etwa 70 Jahren in England noch darum gestritten wurde, ob das Wahlrecht nur denen gegeben werden sollte, die jährlich zehn Pfund Wohnungsmiete zahlten, oder bereits denen, die nur acht Pfund für ihre Wohnung aufbringen konnten. Die Zahl der wahlberechtigten Engländer vervielfachte sich deshalb erst im Jahre 1918 anläßlich der Wahlreform Lloyd Georges. Ueber die Auffassung der Engländer in Bezug auf ihre Verfassung, die sie als "die beste der Welt" bezeichneten, konnte ich an einem einzigen Abend im Klub meines englischen Bekannten, Mister Wood, sehr viel erfahren.

Dort traf ich nämlich einen Parlamentsabgeordneten aus Manchester, der früher einmal diese englische Industriestadt im Londoner Parlament vertreten hatte. Das war zwar schon fast zwanzig Jahre her, aber auf seinen Briefbogen und Visitenkarten war noch immer zu lesen: "Member of Parliament". (Mitglied des Parlaments).

Dieser einstige englische Politiker erkundigte sich eingehend über Deutschland und ganz besonders über die Judenfrage. Im Verlauf dieser Unterhaltung sagte er mir:

"Obgleich viele Engländer und auch ich selbst Hitler sehr bewundern und auch viele von den Idealen des Nationalsozialismus, obgleich wir für eine Annäherung Englands und Deutschlands beten, können wir doch nicht auf der Rednerplattform in den verschiedenen Wahlbezirken auch nur ein Wort davon sagen. Wir können es deshalb nicht, weil es allein in meinem Wahlbezirk et wa 50000 Juden gibt. Nach kurzer Zeit wären wir dann erledigt und zwar politisch ebenso wie geschäftlich."

#### Wie man Abgeordneter wird

Was mir der Abgeordnete damals über die Wahlmethoden in der "besten Demokratie der Welt" berichtete, deckte sich beim besten Willen nicht mit den sonstigen Aushängeschildern englischer Regierungen, die ihre Regierungsform als die einzig und allein seligmachende und erfolgversprechende bezeichneten. Nun, um gerecht zu sein, erfolgversprechen konservativen, arbeiterparteilichen und liberalen oder Koalitionsregierungen ja immer. Sie versprachen viel und hielten nichts!

Wie es sich so gehört in England — mit den beiden Beinen auf dem Tisch und im Sessel liegend — zeigte mir dieser Engländer sein parlamentarisches Rednertalent. Er sprach über ein Thema, das ihm offensichtlich sehr gut lag, über das er jedoch nur privat sprechen konnte, nämlich über den Einfluß des Geldes auf die englische Politik. Bei dieser Gelegenheit verdient noch Erwähnung, daß mein englischer Bekannter, Mister Wood, den "Abgeordneten" als Klubmitglied zwar schätzte, als Politiker jedoch ablehnte. Er hielt ihn nämlich wegen seiner offenen Worte und ständigen Enthüllungen für nunpatriotisch".

Folgende Einzelheiten aus diesen "unpatriotischen Enthüllungen" waren zweifellos geeignet, das Vertrauen zu dem englische Parlamentssystem vollkommen hin-

wegzufegen:
"Die Wahlkämpfe waren in England schon immer reine Geldkämpfe, an denen sich kein Unbemittelter beteiligen konnte. Es gab oft Kanditaten, die sich ihre Wahl mehrere hunderttausend Pfund kosten ließen. Korruption und Stimmenkauf in der primitivsten Form waren dabei an der Tagesordnung. Anwälte machten daraus ein Gewerbe, schlossen die Wähler in Gruppen zusammen und verkauften die Stimmeninsgesamtanden Kandidaten, der am meisten bot. Da sich die reichsten Männer des Landes um Parlamentssitze bewarben, wurden die Preise gewaltig m die Höhe getrieben. Heute gibt es in England ein "Antikorruptions-Gesetz", das genau die Beträge festlegt, die der einzelne Parlamentskanditat für Wahlpropaganda ausgeben darf. Der Einfluß des Geldes bei den Wahlen ist damit natürlich keineswegs ausgemerzt, denn die Plutokratie hat andere Mittel und Wege gefunden. Ich selbst zähle trotz meines Vermögens natürlich nicht zu der Plutokratie, denn ich konnte im finanziellen Wettrennen nicht Schritt halten. Propagandasummen, die bereits vor Festlegung von Wahlen verausgabt wurden, fallen übrigens nicht unter dieses "Antikorruptions-Gesetz"

#### Und sie wollen Volksvertreter sein?

Obwohl dieser englische Abgeordnete a. D., der so sprach und auch andere anwesende Englönder den ungeheueren Einfluß des Geldes in der englischen Politik zugegeben hatten, verteidigten sie jedoch gleichzeitig das englische Parlaments- und Kabinettsystem als das "Muster einer demokratischen Verfassung." Dazu meinten sie:

"Alle Fragen von kleinster und auch weittragendster Bedeutung werden im englischen Parlament in aller Oeffentlichkeit erörtert und entschieden. Die in freier, geheimer Wahl ermittelten Abgeordneten sind im besten Sinne des Wortes eine Volksvertretung. Es ist hier nicht ein Mann, der ein entscheidendes Wort spricht, sondern wenn wir das Ober- und Unterhaus zusammenfassen, wirkt an einer Regierungsentscheidung ein Personenkreis von weit über taus end Parlamentariern mit."

Es war für mich natürlich erstaunlich, festzustellen, wie diese Engländer mit der ihnen eigenen Kurzsichtigkeit zwar den bestimmenden Geldeinfluß bei den Parlamentswahlen kannten, aber trotzdem von einer

wahlen kannten, aber trotzdem von einer "Volks-Vertretung" sprachen.

Mir selbst war jedoch auch damals schon die Macht der kapitalkräftigen Juden in der Politik bekannt. Bei dem englischen Wahlsystem entstanden nämlich für Garantiehinterlegung beim Schatzamt und für Wahlspesen außergewöhnlich hohe Unkosten. die ein Unbemittelter nicht von sich aus aufbrachte. Die politischen Parteien Englands lebten ja schließlich nicht von Mitgliedsbeiträgen, sondern von Geldern kapitalkräftiger Interessenten, denen irgend ein wirtschaftliches oder sonstiges Interesse eine "Beteiligung" auf der diesem Syste Opfer gefallen war, mit heiligem Respek Einrichtung sprach.

ließ. Die Namen jüdischer Parlamentarier oder ihrer vorgeschobenen Strohmänner führte ich auf, am zu beweisen, daß sich im Parlament das Judentum und die Plutokraten breitgemacht hatten, um ihre Interessen — nicht aber die des Volkes — bestens zu vertreten. Dabei erwähnte ich auch die machtigsten Judenfamilien Englands, die im Parlament einen Sitz hatten: Sie Herbert Samuel, Salmon Gluckstein, die Sassoons und natürlich auch die Rothschild — Juden.

die Rothschild — Juden.
Es half aber alles nichts: Das Londoner Elend, die Vormachtstellung der Juden in England, die schlechte Ernährungsweise und vieles andere, was einem Deutschen in England vor den Kopf stieß, gaben sie eher zu als daß sie irgend eine Kritik am Parlament und seiner politisch "gerechten" Wirksamkeit zugelassen hätten.

Als Abschluß einer vielstündigen, aber ergebnislosen Unterhaltung versprach der ausgeschiedene Parlaments-Abgeordnete, für Mister Wood und mich zu der bevorstehenden feierlichen Eröffnung des englischen Parlaments im Oberhaus (House of Lords) eine Einlaßkarte zu beschaffen. Dabei vergaß er allerdings nicht, auf die ganz besondere "Vergünstigung" hinzuweisen, die mir dadurch gewährt werden sollte, indem ich an der Eröffnungs-Sitzung des "erfolgreichsten Parlaments der Welt" teilnehmen durfte. Ich konnte wirklich nicht verstehen, warum ein Engländer, der das korrupte Parlamentssystem so klar durchschaut hatte und der diesem System selbst zum Opfer gefallen war, noch immer mit heiligem Respekt von dieser Einrichtung sprach.

#### Wer sitt im Oberhaus?

Ich ließ mich nun über die Zusammensetzung und die Aufgaben des englischen Oberhauses genau unterrichten. Auch dabei gab es keinen Augenblick einen Zweifel: Der Adel und das Geld zeigten sich auch hier sofort als die bestimmenden Faktoren. Wie auswendig gelernt, berichtete mir wieder mein englischer Bekannter:

"Unser Oberhaus umfaßt die Reichsten des Landes an Grundbesitz und Geld. Mitglieder sind die Grafen, Prinzen, Bischöfe, Pairs, Herzoge, Marquis, Viscounts und Baronets. In diesem höchsten Senat des Landes

- 1. durch Erbanspruch die königlichen Prin-
- durch ihre kirchliche Amtsstellung die Erzbischöfe von Canterbury und von York, ferner die Bischöfe von London, Winchester und Durham, sowie die 21 \( \text{altesten} \) Bischöfe und 5 der obersten Richter des Landes.
- 3. durch Vererbungsanspruch alle über 21 Jahre alten Pairs des Vereinigten Königreichs und weiterbin 28 irische Pairs! Sie sehen also, daß die Besten des Volkes im Haus der Lords ihren Sitz haben!"

Diese Zusammensetzung eines politischen Ausschusses schien mir ungeheuerlich. Von den rund 700 Mitgliedern des englischen Oberhauses waren über 600 Mitglieder allein aufgrund ihrer Herkunft — als politisches Erbe — ohne irgend einen Beweis der Befähigung Angehörige eines Senats, der sich aus den "Besten und Bewährtesten der Nation" zusammensetzen sollte!! Aber Mister Wood war nicht zu überzeugen, daß die Auslese zu politischer Führung in der persönlichen Leistung zu suchen sei. Die ausgesprochen englische Denkart dieses Mannes machte ihn blind für andere Gedan-

Ich erfuhr dann noch, daß das Oberhaus zwar ein Einspruchsrecht gegen Beschlüsse des Unterhauses hat, dieses Recht jedoch nur dreimal anwenden kann. Die Folge eines wiederholten Einspruches seitens des Oberhauses wäre nämlich eine nochmalige und end güllige Unterhaus-Debatte, womit dann das Haus der Lords ausgeschaltet wäre. Das Oberhaus konnte also zwar ein Gesetz verzögern, nie aber aufhalten. Selbst wenn sich ein derartiges parlamentarisches Spiel bis zu zwei Jahren hinziehen konnte, blieb die letzte Entscheidung immer dem Unterhaus vorbehalten.



Die Bekanntgabe der Parlamentseröffnung

(Weltette)

# "England wird fallen!"

Der Führer in seiner Rede vom 16. März 1941



Der Mann mit der Ziehharmonika-Hose

#### Das Parlament wird eröffnet

Der englische Ex-Abgeordnete hielt sein Wort und übersandte an Mister Wood zwei Einlaßkarten zur Parlaments-Eröffnung mit der Thronrede des Königs. Einige Tage später gingen wir dann zu der von der Ehrfurcht der Massen umwehten Stätte, in der nur die Angehörigen des höchsten Adels vertreten waren.

Schon in seiner rein äußerlichen Auf-machung und dem vorhandenen Prunk un-terschied sich der Sitzungssaal der Lords wesentlich von der Ausstattung des Unterhauses, das ich einige Zeit vorher schon im Rahmen einer Führung kurz besichtigt hatte. Auch hier ließ mich Mister Wood nochmals wissen, daß es nur aufgrund "ganz beson-ders guter" Verbindungen gelungen war, Finlaßkanten für diesen Anlaß zu beschef-Einlaßkarten für diesen Anlaß zu beschaf-

All die mittelalterlichen Zeremonien, an denen England so reich ist, hatten sich naturgemäß auch im Parlament breitgemacht. Die Bräuche, die das Parlamentsleben Englands bis auf den heutigen Tag umgeben, gehen auf Jahrhunderte zurück. Geändert hat sich lediglich in dieser Zeit der politische Machtbereich zwischen Ober- und Unterhaus. Dazu sagte mir mein englischer Bekennter. Bekannter:

"So wie das Unterhaus in den letzten drei Jahrhunderten immer mehr an Macht und Einfluß gewonnen hat, ging in gleichem Maße die Machtstellung des Hauses der Lords zurück. Inzwischen hat das Unterhaus dem Oberhaus völlig die gesetzgebende Ge-walt abgenommen und heute ist das Oberhaus mehr oder weniger aus traditionellen Gründen vorhanden. An dem vor langer Zeit festgelegten Zeremoniell ändert dieser wirkliche Zustand allerdings nichts. Hier gilt noch immer die Rangordnung: König — Oberhaus — Unterhaus, obwohl — wie all-gemein bekannt ist — das Oberhaus keine eigentliche Entscheidung treffen kann. Auch der König hat von dem ihm verfassungsmäßig zustehenden Einspruchsrecht gegen Beschlüsse des Unterhauses seit über 200 Jahren keinen Gebrauch gemacht!!"



Breffe-Photo Berlin

Das englische Königspaar auf dem Wege zum Parlament



Blick in das Oberhaus

(Meltbilb)

Nachdem mir Mister Wood diese Erklärung gegeben hatte, sagte ich ihm, daß das "Unterhaus" doch dann eigentlich den Namen "Oberhaus" verdiente, wenn doch die gesamte Macht bei ihm liege. Aber gegen diese Auffassung protestierte er, denn im Unterhaus saßen zwar Anwärter auf Ruhm und Titel, aber im Oberhaus befänden sich die "fertigen Lords".

Mein Begleiter beantwortete nun alle meine Fragen im prunkvollen Sitzungssaal des Oberhauses. In der Mitte des Raumes waren die

Pairs mit ihren weiten roten Mänteln versammelt. An einem Ende des Saales stand der Königsthron, links davon waren die Silze für die Damen der "Ge-sellschaft" und für die diplomatischen Vertreter der verschiedenen Staaten und anschließend einige Sitzreihen für fremde Zuschauer, die das Glück hatten, eine Einlaßkarte zu besitzen. In den Gängen bildeten Herolde und Diener in mittelalterlichen Uniformen und Kostümen ein langes

#### Der König kommt!

Kurz nachdem Kanonensalven die Ankunft des Königs in der goldenen Staatskutsche verkundet hatten, erschien er mit allem Prunk im Sitzungssaal der Lords, um dort anläßlich der Parlaments-Eröffnung eine Thronrede zu halten. Die Atmo-sphäre in diesem Hause, die die Engländer als "feierlich" bezeichneten, war unsagbar, als "feierich" bezeichneten, war unsagdar, müde, verstaubt und unzeitgemäß. Ich dachte in diesem Augenblick an die Herolde in alten Kostümen, die auf den öffentlichen Straßen und Plätzen Londons gleichzeitig der Bevölkerung aus Pergamentrollen die Parlaments-Eröffnung vorlasen; das alles im Zeitalter der modernen Technik und Nachrichtenübermittlung!

Hinter einer Barriere waren die Mitglieder des Unterhauses versammelt, um dort anläßlich der Parlaments-Eröffnung stehend die Thronrede des Königs anzuhören. Sie hatten zwar die gesetzgebende Macht, im Oberhaus jedoch zählten sie nur als Gäste und mußten sich bescheiden im Hintergrund halten, denn hier herrschten allein die Lords, die Pairs, die Ritter, die Grafen, die Baro-nets und die politisierenden Geistlichen.

In seiner Rede, die der König vom Ma-nuskript ablas, versprach er viele schöne Dinge für die Zukunft und wünschte den folgenden Tagungen in der jetzt begonnenen Parlamentssession guten Erfolg. Es war im großen und ganzen nichts anderes als die rfüllung einer Tradition gewordenen Pflicht. All die Anwesenden nahmen mit einer of-

fensichtlichen Gleichgültigkeit an dieser Parlaments-Eröffnung durch den König teil. Ich glaube, daß ich überhaupt der Einzige war, der mit Interesse die Vor-gänge verfolgte, da mir das alles voilkom-men neu und fremd war.

Damais sah ich zum erstenmale Lord Halifax, den Mann, der früher unbedingt Geistlicher werden sollte, wenn nicht die Tradition eine politische Laufbahn für ihn als den ältesten Sohn des Hauses vorge-schrieben hätte. Nachlässig in seiner Klei-dung und schlaff in seiner Haltung — so schleuderte er durch den Sitzungssaal. Der mehrfache Minister und gewesene Vizekönig von Indien ahnte damals noch nicht, daß er einmal als Bettelbotschafter für das Britische Weltreich nach Amerika gehen müsse. Von jedem Engländer konnte man die Geschichte erzählt erhalten, wonach Halifax in Indien zwei Panther hintereinander auf weite Entfernung geschossen habe. Die Mitgliedschaft einer ganzen Reihe geist-

licher Würdenträger in einem hochpolitischen Senat mochte mich zwar befremden, aber Mister Wood ließ mich sofort wissen, daß diese Bischöfe ein selbstverständlicher Be-standteil des englischen Oberhauses seien. Politisierende Geistliche, die von der Kanzel herab Völkerverhetzung betrieben, hat es in England ja schon immer gegeben. Gerade der Bischof von Canterbury hat ja sich auf diesem Gebiet im Laufe der Jahre einen traurigen Ruhm erworben.

#### Nicht Demokratie sondern Plutokratenherrschaft!

Nach Aufhebung der Sitzung warteten wir noch einige Zeit ab, dem Mister Wood wollte mir gerne noch die "Gewaltigen" des Geldes und des Adels aus nächster Nahe zeigen. Dabei entwickelte er einen sonderbaren Eifer und ich mußte wirklich den Eindruck gewinnen, daß er sich am Glanz und Reichfum dieser Plutokratenkaste mitfreute. Ganz klar war zu erkennen, daß das englisch**e** Oberhaus ein Hort von Großgrundbesitzern und Finanzgewaltigen war. Außerdem erfuhr ich, daß über dreihundert Aufsichtsratsvorsitzende als Lords hier ein politisches Amt ausfüllten. Bevor sie sich mit den Interessen des Allgemeinwohls befassen konnten, hatten sie insgesamt die Interessen von rund tausend der größten er eisehen Gesellschaften und Firmen zu verirelen!

Der Satz Bernard Shaws, daß die Gesetze in England von den reich-sten Leuten gemacht werden, fand also hier seine volle Bestätigung. Nachdem hier im Oberhaus lauter Träger bekannter Namen im wirtschaftlichen Leben Englands anzutreffen waren, konnte ich mir in diesem Zusammenhang eine Frage an Mister Wood nicht verkneifen: "An-scheinend tragen in England die höchsten Adelsprädikate nicht verdienstvolle Politiker, sondern vor allem eine gewaltige Anzahl "verdienstvoller" Geschäftsleute, Industrielle und Bankiers. Es sind das doch alles Leute, die überhaupt nie mit dem Volk in Berührung standen und die sich ihren kostbaren Parlamentssitz mit dem Scheckbuch erkauft haben. Meinen Sie nicht, daß ein solches Parlament sehr, sehr weit ent-ferntist von einer wahren Volksvertretung, also einer Vertretung des Volkes für das Volk, zusammengesetzt aus Mitgliedern, die aus dem Volk hervorgegangen sind?

Während Mister Wood auf meine Frage bezüglich des käuflichen Adels und der Par-lamentsschiebungen nichts zu erwidern hatte, gab er nun folgende Antwort:

"Die Leute, die als Gegengabe für ihr Geld nur einen Titel verlangen, sind natürlich viel ungefährlicher als die, die auch noch politische Macht dafür beanspruchen. Aber wer im Parlament sitzt, kennt keine anderen Bindungen oder Interessen als die des Volkes." Diese Meinung war so eingeimpft, daß ich zunächst nichts weiter darauf erwiderte. An jenem Nachmittag aber faßte ich den festen Entschluß, noch mehr Zeit für diese so wichtige Frage zu verwenden, den n hier trennten sich die Geister.

Nachdem ich eine Parlaments-Eröffnung mit Thronrede des Königs miterlebt hatte, war nun mein nächster Wunsch die Teil-nahme an einer Sitzung des Unterhauses. Auch dazu mußte ich aber wieder eine entsprechende Einlaßkarte durch einen Abgeordneten oder durch die Deutsche Bot-schaft besorgen. Mister Wood gab mir den Rat, erst einige Tage verstreichen zu lassen, denn die Parlamentsaussprachen im Anschluß an die Eröffnung galten immer nur der Thronrede des Königs. Hier wurde festgestellt, was er alles versprochen hatte, wie er es sagte und was er versäumt hatte, anläßlich seiner Thronrede zu erwähnen.

Millionären und Adelsträgern war ich im Oberhaus begegnet. Nun interessierte mich ganz besonders die Zusammensetzung des Unterhauses, das die Vertretung des eng-lischen Volkes darstellen sollte . . . .

(Fortsetzung folgt.)

## Wie Stabsfeldwebel Willy Mieth die jüdische Armee sieht



Der Held

"Grafuliere zur Auszeichnung! Wie haste bas ge-

Dab' ichon durche Gernglas gefeben einen richtigen Feind englischen Internierungslager."



3m Lazarett

Wenn be nicht einnimmft bie Mebizin, mußte fehr lange liegen frant!" "Sammle ich die Arznei, werde ich nach bem Rriege aufmachen eine Apothete."



Die große Pleite

Rameraden von die jüdischen Armee, mal alles herhören! Der Löhnungsappell muß leiber fallen aus, muß geben befannt, daß Bahlmeifter ift verschwunden und hat mitgenommen die



Früh=Rapport

"Nompanie angetreten! 20 Mann figen auf ber Schreibstube, 30 ver-walten die Kammer, 50 liegen im Lagarett. Der Reft bin ich!"



Der Oberbefehlshaber

"Gott ber Gerechte! Die folln mer machen mit unsere Lait e Gesecht? Marichieren könnes net wegen be Plattfuß, und be Gasmast bringes net über be Nos weg."



"Ifidor, fauffte mir ab meine Gewehr?" "Bas foll ich noch mit beine Gewehr? Sab doch schon

"Bertaufft es weiter, hafte verdient zwanzig Perzent!



# Sie John Retelisse

#### Hermann Goedsche, ein Kämpser gegen Alljudas und Englands Weltherrschaft

Bor 125 Jahren wurde in Deutschland ein Mann geboren, bessen weitblidendes Schaffen sich fruchtbringend bis auf unsere Tage ausgewirkt hat, und bessen wir daher heute in bankbarer Erinnerung gedenken wollen. Er nannte sich in seinem schriftstellerischen und man möchte sagen: seherischen Schaffen: "Sir John Netelisse". Wit seinem guten beutschen Namen hieß er: Sermann Goedsche. Er war ursprünglich Postbeamter und wirkte später ihrer zwei Jahrzehnte hindurch mit Theodor Fontane und G. Ludwig Seseich, Preußens Liederdichter, als Schriftseiter an der "Kreuzezeitung."

Einen weit über die deutschen Grenzen himausdringenden ruhmvollen Namen erward er sich aber durch seine spannenden, mit leidenschaftlicher Feder geschriebenen historischen Romane, in denen er, mit erstaumlichem Weitblick Englands Drang nach absoluter Weltherrschaft ersennend, dem persiden Alsbion rücksichtslos die Schelle umbing und gleichzeitig der anderen Weltgesahr, dem ebensalls nach Weltmacht gierenden Judentum greil und brutal in seine dunklen Machenschaften hineinleuchtete.

Weltberühmt ift sein großer Roman "Nena Sahib" geworden, in welchem er mit glühenben Lettern den blutig niedergefämpften Sepop-Aufftand gegen England 1857/58 schlebert. Kraftvoll und plastisch zeichnete er auch in seinen anderen Romanen, in denen er echte Geschichte und hinreißende Kantasie geschickt zu mischen versieht, große weltpolitische Zusammenhänge, Geheimsäden der Weltdiplomatie und Albgründe der menschlichen Gesellschaft. Zedes seiner Werte aber ist ein aufpeitschen und den Tudentum!

tannien und dem Zudentum! Man wird es beshalb auch berstehen, bag Goediche guten Grund hatte, in feinen Büs dern nicht mit feinem mabren, fonbern mit einem Dednamen hervorzutreten. Berade ein englischer "Sir John Reteliffe", ber England und das Judentum an ben Pranger ftellte, mußte das gewollte Aufsehen erregen! Und in der Tat: Goedsche hat das Berdienst, durch feine für die bamalige Zeit neuartige, die Rerben aufs höchste anspannende Schreibart bie Welt hellhörig gemacht zu haben! Seine Gegner versuchten es erst mit ber Totschweige taftit, bann mit bem Boyfott. 2018 bas nicht half, setten sie mit dem Gegenstoß an, der bis in unsere Zeit hineinwirfte. Im Konversationslexifon von 1926 kann man noch über Goediches Romane lefen:

"Gin unfünftlerifches Gemenge von geschichtlichen Tatfachen und plumpen Erfindungen, nur darauf berechnet, Spannung zu erzeugen."

Dazu fanden sich jüdische Schriftsteller, wie z. B. Nobert Schmann, die um ihren Gegner durch Lächerlichkeit zu töten, ebenfalls seinen Decknamen "Sir John Reteliffe" annahmen und nun bewußt elende Brühen von Krimisnalschmödern zusammenschrieben.

Es hat ihnen nicht viel geholfen. Goedices Ruhm als ein aufrechter Kämpfer gegen England und Judentum ist nicht verblaßt und seine vor drei Generationen geschaffenen Werte wie "Schastopol", "Magenta und Solferino", vor allem aber "Viarrih" sind heute noch Meilensteine auf dem Wege zur Vefreiung Europas vom jüdischen und anglosplutoskratischen Joch.

Den Juden war besonders das Buch "Biarrig" ein Dorn im Auge. Sie haben es sich vergeblich viel Geld kosten lassen, um diesen 1868 erschienenen Roman möglichst restlos vom Büchermarkt verschwinden zu lassen. Denn gerade er erregte ungeheures Aussehen, weil besonders in den Stenen auf dem Prager Juden friedhof die Plane des Judentums in schoungsloser Weise bloggelegt wurden.

"Sir John Retcliffe" schildert in diesem viel bescheten Kapitel, wie sich alle 100 Jahre am Grabe des großen Meisters der Kabahla, des Rabbi Simeon Ben Jehuda, auf dem Judenstriedhof zu Prag die jeweitigen Häupter der zwölf Stämme Jöraels zu mitternächtiger Stunde versammeln, um über bisher Erreichetes und zufünftig Geplantes zu Rate zu sien. Er schreibt:

"Achtzehnhundert Jahre führt das Bolt 38racls den Rampf um die Herrschaft, die Abraham versprochen worden und die das Arenz uns entriffen. Unter den Sohlen unferer Weinde, unter Drud und Tod und Bedrangnis jeder Art hat Jorael niemals diefen Rambf aufgegeben, und weil das Bolf Abrahams gerstrent worden über die ganze Erde, wird die ganze Erde auch ihm gehören! Die weisen Manner unferes Bolfes leiten ben Sampf feit Jahrhunderten, und Schritt um Schritt erhebt fich das Bolf Asraels bon feinem Sturg, und gewaltig ift die Macht geworden, die es offen und acheim ausübt bereits über die Throne und Bölfer; benn unfer ift der Gott der Erde, den Naron uns tröftend gemacht in der Bufte, das goldene Kalb, vor dem sich bengen die Abtrünnigen!"

"Bir hören!" murmelte es im Arcise.
"Benn alles Gold der Erde unser ist, ist alle Macht unser. Dann ist die Verheißung, die Abraham gegeben ward, erfüllt. Das Gold ist das nene Jerusalem — es ist die Herzsichaft der Velt. Es ist Macht, es ist Vergeltung, es ist Genuß — also Alles, was die Menschen sürchten und wünschen. Das ist das Geheimnis der Aabahla, der Lehre von dem

Weist, der die Welt regiert, von der Zufunft!

— Achtzehn Jahrhunderte haben unseren Keinden gehört — das neue Jahrhundert gehört Israel. Zum fünften Mal versammeln sich in dem tausendjährigen Kamps, zu dem wir uns endlich ermannt, die Vissenden des geheimen Anndes an dieser Stätte, Kath zu pslegen über die besten Mittel, welche die Zeit und die Sünden unserer Feinde dieten, und jedes Mal hat der neue Sanhedrin (Hoher Rath sie biete Fünshundert Jahren fortschreitende Siege Fraels zu verfünden gehabt. Doch noch tein Fahrhundert erfrente sich solcher Erfolge, wie dieses. Darum dürsen wir glauben, daß

Die Zeit nahe ift, nach ber wir ftreben, und burfen fagen: uufer ift bie Zufunft!"

Nach den aussührlichen Berichten der einzelnen Stammeshäuptlinge über die in jüdische Gewalt gebrachten Staatsvermögen erwägt schließlich der über das discher Erreichte noch nicht voll befriedigte Judenrat Mittel und Wege zur Ertämpfung des jüdischen Hochziels der Weltherrschaft:

"Cohn bes Stammes Dan, bie Reihe ift an Dir!"

Die Antwort trug selbst in der Stimme das Gepräge des niederen jüdischen Typus.

"Allter Handel, wobei ist Spekulation und Berdienst muß sein in unserer Hand. Er ist unser angebornes Necht. Wir müssen vor Alstem haben den Handel mit Spiritus, mit Del, mit der Wolle und dem Getraide. Zann haben wir in der Hand dem Uderban und das Land. Wir fönnen machen überall das tägliche Brod, und wenn entsteht Unzuspiedenheit und Noth, läßt sich leicht schieden die Schuld und das Gesschreit von uns auf die Negierungen. Der kleine Kram, wobei ist viele Müh und zu verdienen wenig, mag bleiben in den Händen der Christen. Sie mögen sich schieden und quälen, wie das auserwählte Lott sich gequält hat viel hundert Jahre."

Die Rede bedurfte faum der Zustimmung. Der Levit rief den Rächsten auf: "Stamm

Naphthali!" Die Borte, die folgten, klangen icarf und bewunt.

"Alle Staatsämter muffen uns offen fteben! . . . "

"Unscre Männer müssen kommen unter die Gesetzeber des Staates. Die Ausnahme-Gesețe der Gojim für die Kinder Fernels müssen abgeschafft werden überall, mahrend wir bewahren die Canungen unferer Bater. Bir brauchen keine Wesete mehr zu unserem Schut, jest müffen wir forgen für Gefețe, die uns gewähren Angen! Gin mildes Banternttgefet, was sein soll im Interesse ber humanität, ist wie ein Goldbergwerf in unserer Sand. Bor Allem muffen wir forgen, daß Die Wudergefete fallen in allen Landern, mit bem Geschrei, daß dadurch das Geld billiger werden wird. Das Gelb ift eine Bare wie jede andere, und das Wefes felbft muß uns geben das Recht, ju fteigern feinen Preis, wie unfer Bortheil es

heischt."
"Es fpreche ber Bote bom Stamme Ben-

jamin. ,Was foll ich fagen noch zu dem Rath fo weiser Männer? Israel soll haben auch Ruhm und Ehre, beshalb muß es fich drängen an die Spipe aller Bereine, wo ift Chre und feine Befahr und sich werfen auf jene Zweige der Wiffenicaft und Runft, welche fie bem Charafter unferes Bolfes am Leichteften verfchaffen. Wir founce große Schauspieler und große Philosophen und große Romponisten werden, denn bei allen Dreien findet die Spefulation ihr Geld. In ber Annit werden forgen unfere Leute für den Beifall und und Weihrauch ftreuen. In der Biffenschaft ift es die Medizin und Die Philosophie, die wir festhalten wollen. Gie gewähren der Theorie und ber Spefulation den meiften Raum. Der Arzt bringt in Die Geheimnisse der Familien und hat das Leben in feiner Sand."

"Stamm Affer, die Reihe ist an Dir!"

"Wir müffen verlangen freie Che zwischen Juden und Christen. Berael kann dabei nur profitieren, wenn es auch verunreinigt sein Blut. Unfere Cohne und Töchter mogen beis rathen in die vornehmen und mächtigen Familien der Chriften. Wir geben das Geld und erhalten dafür den Ginfluß. Die drifts liche Bermandtschaft hat keine Cinwirkung auf uns, aber wir werden fie üben auf jene. Das ift das Gine. - Das Andere ift, daß wir ehren bas judifche Weib und üben verbotenes Belüst lieber an den Weibern unserer Feinde. Wir haben das Geld, und für Geld ift feil auch die Engend. Gin Jude foll nie machen eine Sochter feines Bolfes gur Chonte; wenn er will freveln gegen das fechfte Gebot, find der Christenmäden genng dagn ba . . . .

"Der Stamm Manaffe ninge sprechen."
Der lette der Reducr erhob bedeutsam seine Hand und bewegte sie langsam hin und her, während er sprach, gleichsam als wolle er damit den Sindruck seiner Worte verstärten. Seine Stimme war schnarrend und nnangenehm und voll Aumassung und Dreistigkeit.

Aber er sprach sicher und gewandt.
"Benn das Gold die erste Macht der Belt
ist, so ist die Presse die zweite. Bas sind alle
die Meinungen und Nathschläge, die hier gegeben worden, ohne ihren Beistand! Anr wenn
wir haben die Presse in unserer Hand, werden
wir kommen zum Ziel. Unsere Leute müssen
regieren die Tagespresse. Bir sind gewandt
und schlau und besitzen Geld, das wir unferen Zweden dienstbar zu machen verstehen.
Wir müssen haben die großen politischen Zeitungen, welche machen die öffentliche Meinung,

# Wenn der Konsul lächelt

#### Durch jüdische Spikfindigkeit zum amerikanischen Ginreisevisum

Der Sieg der deutschen Armee über die sübisch-englischen Hilfsvölker brachte die Juden in Europa in Bewegung. Wer von den Juden nur konnte, versuchte, die rettenden Gestade des Atlantischen Dzeans zu erreichen, um von dort in das große Schnsuchtsland Amerika hinüber zu konnnen. Die USA-Konsuln in Marseille und Lissaden hatten nach Mittelung der amerikanisch-sädischen Emigrantenzeitung "Der Ausbau" seit Kriegsausbruch eine unerhörte Arbeitsleistung zu vollbringen. Tag für Tag kamen Scharen von Auswanderen mit der Bitte um das amerikanische Einzreiseissum in die Konsulate.

Das jubifche Blatt ichreibt:

"Der Konful foll den Einreisesuchenden ins Herz bliden. Das kann kein Mensch, sondern nur Gott. Deshalb begnügte sich der Konful in der Regel mit der Prüfung des Bankfontos."

Nach der Auffassung der 11SN.-Konsuln scheint also ein auschnliches Banksonto eine bessere Empfehlung zu sein, als ein "reines jüdisches Herz".

Es heißt bann weiter:

"In Lissabon ist bis auf Widerruf die strenge unmögliche (!) Prazis in Gebrauch, von den Bisumsuchenden den Nachweis zu verlangen, daß ihre Person für die USA. von Rugen sei."

Und nun erzählt das Emigrantenblatt die Geschichte eines Osnabrsider Zahnarztes, dem es gelungen war, durch seine Spitsfindigkeit die "strenge unmögliche" Frage zu umgehen. Auf die Frage des Lissabener Konsuls:

"In welcher Weife find Sie Amerita von Rupen?"

antwortete ber freche Jab:

"Db ich Amerika von Rugen bin, weiß ich nicht, herr Konful! Aber daß Amerika mir von Rugen ist, das weiß ich!"

Dies nötigte bem Ronful ein Lächeln ab ... "
stellte befriedigt die südische Zeitung fest und bas Lächeln eines Konfuls brachte bem Zahnarzt ein Bisum.

"Im allgemeinen," suhr die Emigrantenzeitung fort, "ist den amerikanischen Konsulen ein kräftiges, offenes Wort tausendmal lieber als Pathos, Leidensmienen (!) und langatmige Erklärungen. Es ist wichtiger, einen Bich zu machen, als Mitteid zu erregen, wie dies ein Schriststeller aus Frankreich beim amerikanischen Konsulat in Marfeille getan hat. Us er nämlich gefragt wurde, was er nach Umerika mitbringe, antwortete er: "Meinen Kopf, herr Konsul!" Der Konsul erwiderte darans: "Sprechen wir nicht von Rieinigkeiten!", was beide zum Lächeln nötigte. Und das Lächeln des Konsuls bedentete auch für den jüdischen Schriststeller ein Bisum."

Die beiden Beisptele zeigen, wie die Juden in ihren Zeitungen den Rassegenossen Hinweise und Anregungen im Verkehr mit Konsulen geben. Interessant ist jedenfalls die Feststellung, daß eine zur Schau gestellte Leidensmiene bei den Amerikanern im Gegensatzu den Engländern, die auf derartige Maskerade großen Wert legen, kein Mitleid erregt. Das Bankfonto ist sür Amerikaner ausschlaggebender als der Pathos (Scheinheiligkeit). Neben einem dicken Banksonstellung aus Europa siehenden Emigrantenjuden das "Paradies der Freiheit" öffnen.

# Die Juden wollen opfern

#### Was eine amerikanische Judenzeitung schreibt

Die amerikanische geitung "The American hebrew" berichtete in ber Nr. 17 ber Ausgabe vom 7. 3. 41 auf Seite 3:

"Der Einsatz der Juden für den bevorstehenden Sieg der Demokratie ist ebenso groß wie der irgend eines anderen Bolkes. Die Juden werden in ihrer Entschlossenheit, alles, was sie besitzen, in den Dieust Großbritanniens und der Berseinigten Staaten zu stellen, niemals wankend werden. Genau so wie die tapferren Männer und Frauen Englands mit aller Kraft das Bollwerk der Freiheit verteidigen, sind auch die Juden bereit, ihr Opfer zu bringen."

Dieses jüdische Selbstbekenntnis bestätigt wieder einmal die enge Verbundenheit des Judentums mit der Sache Englands und der der Vereinigten Staaten.

Welche Opfer jedoch die Juden zu bringen bereit sind, verschweigen sie bescheiben. Wir kennen diese "Opfer". Es sind Rüstungsgeschäfte und Kriegsgewinne. Die nichtjüdischen Bölker sollen bluten und sterben, damit die jüdische Demokratie erhalten bleibe.

Der Führer prophezeite ben Untergang Englands. Und alle, die auf Engsland schwören, werden babei mit zugrundegehen.

Wet gegen den Juden kämpft, ringt mit dem Teufel! streiner

die Aritit, die Straffentiteratur, die Telegramme und die Bühne. Wir werden baraus berdrangen Schritt um Schritt Die Chriften, Dann fonnen wir diftieren der Welt, was fie glauben, was fie hochhalten und was fie berdammen foll. Wir werben ertonen taffen in hundert Formen den Behichrei Joraels und die Rlage über die Unterdrüdung, die auf uns lastet. Dann - während jeder Einzelne ift gegen uns - wird die Maffe in ihrer Thorheit fein immer für n n 6 ! Mit der Breffe in unferer Sand tonnen wir vertehren Recht in Unrecht, Schmach in Chre. Wir fonnen erichüttern die Throne und trennen die Familie. Wir können untergraben den Glauben an Alles, was unfere Feinde bisher hoch gehalten. Wir fönnen ruinieren den Credit und erregen die Leidenschafe ten. Wir tonnen machen Mrieg und Frieden, und geben Ruhm oder Schmach. Wir tonnen erheben das Talent oder es niederhehen und

verfolgen und zu Tobe schweigen. Wer die Bresse hat, hat bas Ohr bes Bolles. Wenn Jöracl hat das Gold und die Bresse, wird es fragen können: an welchem Tage wollen wir aufsehen die Ataroch (Arone), die uns gebührt, besteigen den Chisse (Thron) der Berheisung und schwingen den Schebet (Zepter) der Macht über die Böller der Erde!"

Ein fast ungestümer Beisall folgte den Borten und einige Minuten lang konnten die tief ergriffenen Lauscher nur wenig verstehen von dem, was gesprochen ward. Dann aber erhob sich wieder die Stimme des Leviten und gebot Schweigen . . . .

"Benn Jörael folgt dem Rath, den beschlofsen hat der Sanhedrin der Kabahla, werden
unfre Enkel, wenn sie kommen in hundert Jahren an diesen Platzum Grab des Stifters
unsers Bundes, ihm verkünden können, daß sie
sind die wirklichen Fürsten der Welt und dem
Bolk Jöraels erfüllt ist die Berheigung, so ihm

versprocen hat die Derrichaft nber alle andern Boller als seinen Anchten! Erneuert Euern Schwur, Ihr Sohne des gotdenen Ralbes und giehet hin in alle Binde!"

Bwischen den Gräbern hindurch huschten einszelne weiße Gestalten — leise knarrte die Pforte — — das war nicht der Nachtwind, der sie bewegte in den rostigen Angeln! — —"

Hermann Goedsche, der als Erster erkannt hatte, daß durch spannende Romane die Wahrheit viel besser in die breite Masse eines Bolkes dringt, als durch langatmige und langweilige Abhandlungen, stard 1878 im Alter von 63 Jahren. Auch er ist einer von den Deutschen, die den Boden sür das neue Deutschland vordereiten half. In seinem 125. Geburtssahr wollen wir darum seiner dankbar und ehrend gedenken!

Rolf Stante.

Aus aller Abelt

In Toulouse wurden wegen Preistreiberet zwet Inden verhaftet, die mit Rähgaruwollen einen schwunghaften Handel trieben und sie mit einem Buschlag von 200 v. H. zum sestgejetzen Preis verkauften.

Der rumänische Arbeitsminister hat alle Arbeiterkammern angewiesen, eine strenge Revision ber Gewerbescheine judischer Gewerbetreibenber burchzuführen.

Die in Met eingerichtete Geschäftsftelle ber Unterabteilung Einzelhandel ber Wirtichaftsfammer Saarpfalz ftellte fest, bag in Met 30 v. S. ber Beschäfte in jubifchen Sanden waren.

300 Oftsuben, die sich an Bord eines japanisch en Dampfers besinden und bereits in Rio de Janeiro nicht landen dursten, wurden auch in Montevideo abgewiesen und mußten ihre Reise nach Buenos Aires sortsetzen.

Das Bukarester Amtsblatt veröffentlichte ble Gesetzerordnung über die Militärtagen, die die Juden als Absösung für die Enthebung vom Militärdienst, von dem bekanntlich die rumänischen Juden ausgeschlossen sind, zu zahlen haben. Die militärdienstpssichtossen Juden im Alter von 18 dis 21 Jahren zahlen iährlich einen sesten Betrag von 6000 Lei, im Alter von 21 dis 24 Jahren wird dieser Betrag auf jährlich 5000 Lei heradgesetzt, doch kommt eine Steuer sinzu, die 30 v. H. der dieser steuerjatzt sind nach dem Alter weiterhin entsprechend abgestuft. Für die einzutreibenden Steuern sind auch Ettern und Gattin des steuerpslichtigen Juden hastdar. Juden können auch zu öfsentlichen Arbeiten sür dies Armee herangezogen werden und sind dann für diese Beit von der Steuer besteit.

Das rechtsraditale ungarische Blatt "Kesti Ujsag" veröffentlichte eine Zuschrift, aus der hervorgeht, daß troh der Judengesehe immer noch 90 Prozent des gesamten Konsettionsgewerdes in jüdischen Händen sind. Besonders schlecht ist die Lage der Lehrlinge. Da für Austräger und Lausburschen ein Bochenlohn von 20 dis 24 Pengö, für Lehrlinge aber nur ein solcher von 4 dis 5 Pengö zu zahlen ist, mistorauchen die Juden die Lehrlinge als Lausburschen und betrügen damit das ungarische Junghandwerk um die Ausdilung.

Unter ben bei ber Schiffskatastrophe im Marmarmeer ertrunkenen Juden besanden sich auch viele bulgarische Auben. Infolgebessen beabsichtigten die Juden von Sosia, in den Zeitungen eine groß ausgemachte Traueranzeige sit ihre verunglückten Massegenossen zu veröffentlichen. Die Zensur untersagte dies aber. Darauf verössentlichten die Juden einen Nachruf im Bervielfältigungsversahren, der von Gehässisseiten gegen den bulgarischen Junenminister Koposs strobe. Der Text dieser gemeinen Anzeige hatte in den nationalen Areisen des Landes große Empörung hervorgerusen.

500 jübische Aerzte sind noch in Paris tätig, Die neugegründete französische Aerztevereinigung, beren Ziel die Säuberung ihred Standes ist, sorbert jeht die Ausdehnung des Judengeselbes auf die Aerzte.

In der Zeitung "Függellenseg" sorderte die ungarische Studentenschaft, das der deutsche Film "Jud Süß" auch in den billigen Borstadt- und Proving-Lichtspieltheatern Ungarns aufgezuhrt werde, weil er für die Boltsauftsärung von höchstem Werte sei. Kein deutscher Film in den letzten Jahren wurde vom bodenständigen ungarischen Publitum mit derartiger Begeisterung aufgenommen.

Der Sultan von Johore — ein britischer Schutztaat auf ber Jusel Malatta — hat sich zu seinen 150 haremsfrauen noch die Judin Mendel genommen. Angetan mit der goldstrotenden Galaunisorm eines britischen Generals führte er die Judin in London zum Standesamt.

Alle Mitglieder des französischen Senats und der Kammer haben die schriftliche Aufforderung erhalten, ihre Abstammung nachzuweisen. In dem Schreiben wird angeländigt, es werde ein demnächst heraustommendes Geseh den jüdischen Parlamentariern ihre Mandate entziehen. Ju den Büros der Seine-Präsestur sind 71 Beaute und 55 Angestellte jüdischer Rasse entlassen worden.

#### Die Kriegsschuldigen

"Unsere Sache ist es, Deutschland, dem Staatsseind Ar. 1, erbarmungslos den Krieg zu erklären, und dafür möge man die feste Aberzeugung gewinnen: diesen Krieg werden wir führen . . ."

Bernard Lecache, Präsident der jüdischen Beltliga am 9. 11. 1938,

Sie wollen die ganze Welt in den frieg stürzen

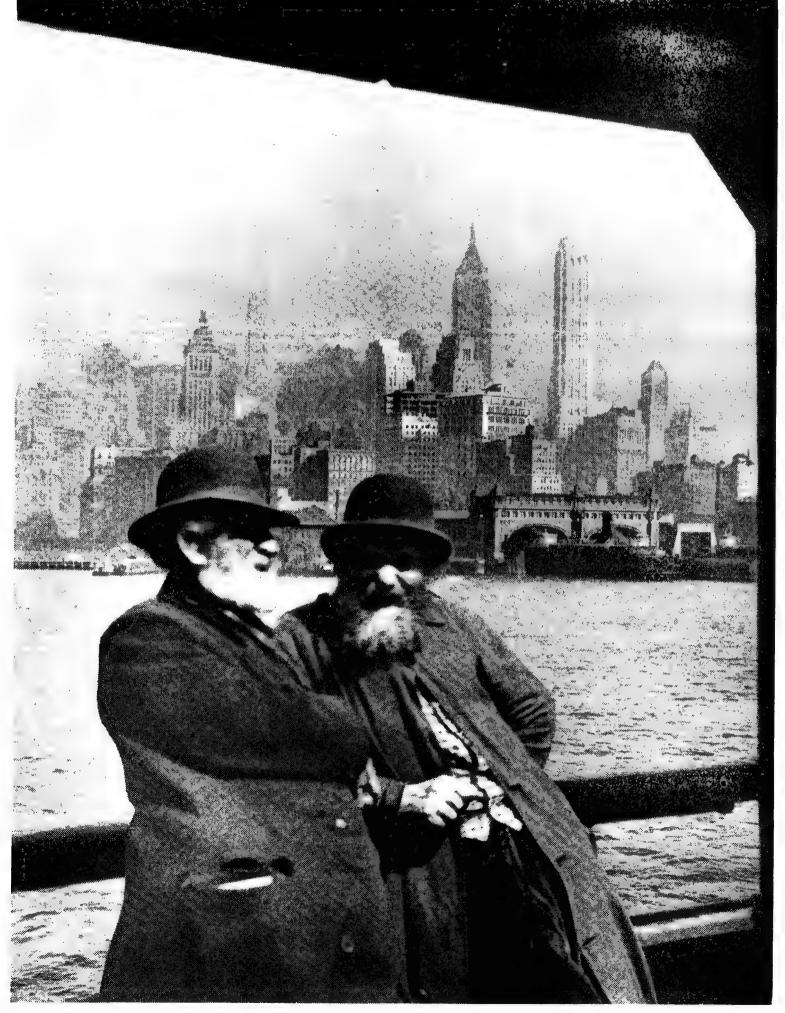

Bieder ift eine Ladung judifcher Bolferverheger im Safen von Neuport eingetroffen



XI.

# Refrut Jakob Schweikard

Die lette Fortfehung ichloft:

3m Mai 1802 ging Schinberhannes gufammen mit Christian Reinhardt (bem "Schwarzen Jonas) und beifen Beib gum letten Mal auf bas rechte Rheinufer binüber, um Juldens Rrambanbel aufzulöfen und - fich unter bie taiferlichen Golbaten amwerben zu laffen.

Die Heere jener Zeit, bavon machte auch bie kaiserliche Armee keine Ausnahme, waren keineswegs Bolfsheere, fonbern ausgesprochene Söldnerheere, wenn ein großer Teil von Golbaten auch zu seinem "freiwilligen" Dienft mit Gewalt gepreßt wurde. Man fragte nicht viel nach Woher und Wohin — wenn einer ein gesunder und figer Kerl war, dann war er jedem Kompagnieführer oder Estadronchef willtommen, und die Werber waren erst recht nicht heifel.

Der Blan bes Schinderhannes alfo, fich unter bie Soldaten anwerben zu laffen, mar recht gescheit. Hier konnte er verschwinden, allen Nachstellungen der Justiz entgehen und sogar ein neues Leben ansangen. Dazu mar er aud fest entschlossen, und wenn man sein bisheriges dreiundzwanzigjähriges Leben übersieht, wird man zugeben müffen, daß er allerdings das Beug zu einem tüchtigen Soldaten in sich hatte. Wer jemals im Ariege als Führer größerer oder kleinerer Einheiten Gelegenheit gehabt hat, Solbaten ju beobachten, miteinander gu vergleichen, sie richtig zu beurteilen, wer es vor allen Dingen gelernt hat, für ben richtigen 3wed ben richtigen Mann auszusuchen, der wird sich der Erkenntnis nicht verschließen können, daß gerade Männer, die im Frieden immer wieder und allzuleicht mit der gesell-Schaftlichen Ordnung in Konflitt geraten, als Feld- und Kriegssoldaten Eigenschaften bewähren, die man ihnen nicht zugetraut hätte. Berfonlicher Mut, Unerichrodenheit, rafche Entichlugfraft find ja Eigenschaften, bie man im bürgerlichen Leben nicht allzuoft einzufegen Belegenheit bat - es fei benn beim Sport, und ben gab es bamals noch nicht. Man macht überdies häufig genug die Beobachtung, daß dieje unerschrodenen Draufgänger, benen auch im Frieden bas Meffer häufig genug loder in der Tasche sist, sich im Ariege als zuverläffige Kameraden erweifen.

#### Hannes will sich bessern

Es kann gar nicht bezweifelt werben, bag Edinderhannes unter glüdlicheren Umftanden ein tüchtiger Golbat, vielleicht fogar ein ausgezeichneter Gubrer hatte werben fonnen. In jener Beit ber Ummalgungen, mo gerabe im militärischen Leben märchenhafte Laufbahnen an ber Tagesordnung waren und mancher einfache Soldat den Marichallftab buchstäblich im Tornifter trug, hatte Edinberhannes gang sicher Korporal, mahrscheinlich Difizier, am Ende gar General werden tonnen. Ohne 3meifel war er fest entschlossen, burch ein tapieres und tüchtiges Soldatenleben alles bas zu fühnen, was durch ihn oder im Zusammenhange mit ihm an Untaten geschehen mar.

Ende Mai 1802 burchftreifte hannes als Krämer Jalob Djeuloch mit jeinem Julchen, dem ichwarzen Jonas, beffen Beibe und einem Spicfigefellen Ramens Chriftoph Edard Wied-- Munketsches Gebiet. Er hatte alles Entbehrliche su Gelbe gemacht und bor ben Bagen und ben Rarren, auf benen die Sabseligkeiten ber beiden Familien verpadt waren, war ein ansehnliches Pferdchen gespannt.



Er hatte alles Entbehrliche gu Welb gemacht und bor ben Bagen ein aufehnliches Pferbeben gefpannt

#### Nom Glud verlassen

Mis eine Batroutile fle anhielt, wurde ihnen befohlen, dieses Gebiet schleunigst zu verlafsen, da ihre Pässe inzwischen abgelaufen und nicht erneuert worden waren. 3m Wiederbetretungefalle hatten fie 50 Stodhiebe auf die Rehrseite und 2 Jahre Schubfarrenstrafe gu gewärtigen. Das war eine boje Begegnung. Die Behörden waren mittlerweile in ihren Magnahmen gegen herumstreunenbes Bolf schärfer und schärfer geworden und ließen nicht mit fich spaffen. Dennoch wollte hannes bie Gelegenheit, auf bem Jahrmarkt zu Wolfenhaufen, der vierzehn Tage nach diefer Begeg-nung ftattfand, den Reft feiner Warenbestände vorteilhaft loszuschlagen, nicht unbenutt lasfen. Das Glüd, das ihm fo oft gelacht hatte, erwies sich ihm aber biesmal als nicht hold: in Wolfenhausen lief Die kleine Gegellichaft eben berfelben fleinen Batrouille in Die Arme, durch die sie schon vor vierzehn Tagen ausgewiesen worden waren. Dennoch gelang es erst Edard, bann Reinhard und schlieflich auch Hannes, im Jahrmartistrubel ju Wolfenhaufen ben Safdern zu entfpringen. Aber auch diefe fuhne Flucht bedeutete nur einen Aufichub. Hören wir, mas ber öffentliche Antlager Keil, der einen umfänglichen Patrouillendienst gegen die Räuber organisiert hatte, über die Ereignisse am 31. Mai 1802 berichtet:

"Den 31. Mai 1802 durchstreifte Berr Fuchs,

furtrierischer Hofgerichterat und Amtebermalter gu Limburg an ber Lahn, ein augerft tatiger Beamter, morgens bei Tagesanbruch mit einem Kommando von Riederselters aus die Gegend von Saufen, Gifenbach und Saintgen. Mls er ungefähr noch eine Biertelftunde bon Wolfenhausen mar, sah er breihundert Schritte lints, außer ber Strafe, einen Denfchen aus einem Kornfelde herausgehen, ber ihm fremb ju fein fcien. Er betrachtet ihn aus biefer Entfernung, läßt bas Rommando halten, nimmt ben Stadtmiller von Rieberselters mit fich und reitet auf ben fremben Menichen gu. Er nähert sich ihm auf gehn Schritte, wintt ihm heranzukommen. Der Frembe folgt mit Unftanb.

Er war gut gefleibet, hatte einen runben hut auf, bie vorberen haare hingen ihm auf bie Stirne herab bis auf bie Alugen, die hinteren haare waren in einen furg gestute ten Bopf gebunden, ber Badenbart lief ihm von ben Ohren unter bem Rinn bis an ben Hals fort. Er trug ein mehr gräulicht- als hellbläulichtes turges Ramifol, lange ichliegende Hofen von hellblauem Tuche mit weißen rumben Anöpfen, swifchen ben Beinen mit ichwargem Leber ausgeschlagen, Schuhe und eine ichwarze Fuhrmannspeitiche mit rotem Leber

am Stiel gestidt.

#### The feid ein Spikbube!

herr Fuchs fragte ben Fremden, wo er her ware und mas er hier ju tun hatte; er antwortete, er fei aus Weilbach und wolle gu Wolfenhausen Ziegel kaufen, dort oben habe er seine Juhre stehen.

"Wenn Ihr Biegel in Wolfenhaufen habt faufen wollen," erwiderte ihm ber Umtsverwalter, "fo wird Euch auch ber Biegler fennen. Rommt alfo mit, und wenn ber Biegler Gud tennt, jo entlaffe ich Euch wieber.

hierüber ward ber Frembe etwas betroffen, aber noch betroffener ward er, als Herr Fuchs ihn um feinen Bag fragte.

"Ich habe keinen nötig, weil ich aus hiesiger Gegend zu Hause bin", war seine Untwort.

Der Amtswalter faßte ihn hierbei icharf ins Muge, mertte beutlich feine Berlegenheit, ergriff ihn mit bem Stadtmiller unter bem Musrufe: "Ihr feib ein Spigbubel" und übergab ihn dem auf fte martenden Streiffommando.

Raum war der Befangene bei bemfelben angelangt, fo jog er feine gelbe Tabattere heraus und prafentierte ben Golbaten bfters Tabat, und nah an Wolfenhaufen fagte er leife gu einem berfelben: "Wenn Du mich entfpringen lagt, fo gebe ich Dir ein gutes Erintgelb." Diefer aber antivortete: "Es hilft Dir nichts, wenn ich Dir Luft mache, benn alle meine Rameraden haben icharf geladen."

Der Frembe murbe nun nach Wolfenhaufen

geführt, wo fich ber Wieb-Runtelice Beutnant mit feinem Streiftommando befand; biefer es fannte ben Befangenen für ben nämlichen, ber ihm turg borber entsprungen war. Er verlangte baber und erhielt bie Ueberlieferung besselben. Der Leutnant ließ ihn binden und nach Runfel führen."

Dier in Runtel erflarte nun ber Gefangene, baß er Jatob Schweitard heiße und nur in Die Begend getommen fet, um fich bei ben taiferlichen Truppen anwerben gu laffen. Er habe lebiglich noch ben Bunfch, feine Sabfeligfetten, Pferd, Rarren und Wagen gu verlaufen. Daraufhin verzichtete man barauf, ben verbächtigen Gefangenen in Gifen legen zu laffen und behielt ihn bie Racht fiber nur im leichten

Um anderen Morgen wurde sein Besitztum mit seiner Zustimmung öffentlich versteigert. Den Wagen burfte er fogar freihandig verlaufen. Den Erlös aus biefem Gefchäft beließ man ihm. Gleichzeitig aber holte man einen taifer lichen Werber herbei, und mit ihm schloß bie fer angebliche Jatob Schweitarb, ber feinen auf ben Ramen Jatob Dfenloch lautenben abgelaufenen Bag inzwischen naturlich megge worfen hatte und niemand anders war als 30hannes Budler, genannt Schinderhannes, einen Werbevertrag ab. Er befam auch bas übliche Sandgelb von fünfzehn Gulben, mußte biefen Betrag aber fofort als "Roftenerftat tung" an bas Bied-Runteliche Streiftommanbo abgeben. Der Werber brachte ihn nach Limburg, wo ber Renantommling Jatob Edweis tard unter die bortigen Relruten eingereiht murbe.

Jugwijden hatte fich auch Aulden, bie feine Berhaftung aus ber Ferne bevbachtet haben mag, in Limburg eingefunden. Man war alfo wieber glüdlich vereint und gottlob allen Gefahren entronnen. Das Erfte, mas Sannes als Refrut Jatob Schweikard unternahm, war, bei feinem Sauptmann ben Beiratetonfens für fich und Julden ju beantragen. Das war burdaus nichts Außergewöhnliches; Die Soldaten ber bamaligen Beit burften im allgemeinen heiraten, und die Armeen ichleppten infolgebessen einen Troß hinter sich her, der hinter ben Bagagefolonnen bes Dreifigjährigen Krieges nicht weit gurudftanb. Go murbe benn auch bem Refruten Jatob Schweifard ber Beiratstonfens jur Berehelichung mit Julia Blafius ohne weiteres erteilt. Che es aber gur Gheschließung kam, trat ein Greignis ein, bas alle Planungen über ben Saufen marf.

#### Alerraten und verhaftet!

Hannes hatte es icon nicht gern gefehen, bağ auch fein Ramerad, ber fcmarze Jonas, fich bei bem gleichen Truppenteil hatte anwerben laffen. Das bedeutete eine gewiffe Befahr, aber immerhin boch eine, die man tannte und ber man alfo begegnen tonnte. Schlimmer war es, daß ein anderer Refrut mit Ramen Berfas, ben man gewaltsam ju ben Solbaten gepreßt hatte, in bem Jatob Schweitarb ben Räuberhauptmann Schinderhannes erfannte, ben er früher oft gesehen hatte. Diefer Berfas ging zu bem Werbeoffizier und verriet Johannes Biidler.

In aller Stille verglich man ben gegen Bud-Ier erlassenen Stedbrief mit bem Aussehen bes Refruten Jatob Schweifard. Die Größe, Gofichtsform, Augenfarbe und Aussehen ftimmten. Ueber bie haare fagte bas Gignalement Folgendes aus: "Die Borderhaare hängen in die Stirne herab, die hinteren sind in einen furgen Bopf gebunden." Und ber Bart: "Gin von ben Ohren und unter bem Rinn bis an ben hals fortlaufenber Badenbart." Die Rleibung endlich: "Ein hellblaues turges Ramifol und lange, inwendig mit Leder ausgeschlagene enganliegende Sofen bon hellblauem Tud." Stein Zweifel - man hatte ben berüchtigten Räuberhauptmann gefaßt. Aber man ließ sich nichts merten.

Inbeffen wurde nach einigen Tagen angeordnet, baf ber Refrut Satub Schweitard mit einem größeren Transport, dem auch ber neugeworbene Refrut Chriftian Reinhard (ber Edwarze Jonas) angehörte, aus irgendwelden Gründen gum taiferlichen Werberhaus

Das Schicksal Alljudas wird sich erfüllen!



Unterwege in Rieberg ichloft man borfichtehalber hannes und Reinhardt gufammen, wogegen ber Schwarze Jonas heftig protestierte

Ihm etwas ichuldig, bag Er mir fo ins Ge-

Julden hatte sich dem Transport angeschlos-

fen und man ließ fie als die fünftige Frau

wußte ebenfogut wie ihr hannes, daß feine

eigentlichen und gefährlichsten Wegner bie Frangofen waren. Ihnen hatte er allerlei Ab-

bruch getan, und auf dem von ihnen besetzten

Gebiet waren auch alle bie Straftaten geiche-

hen, derentwegen man ihn auf Leib und Leben

verklagen konnte. Daher bot Julden dem Reld-

webel Wagner, ber ben Transport begleitete.

furg por Wiesbaben brei Karolinen an, wenn

er bafür forgen wolle, daß der Transport auf

bem Wege von Wiesbaden nach Frankfurt bas von ben Franzojen besette Caftel - ben

Mainzer Brildentopf auf bem rechten Rhein-

ufer- umgehen wolle. Der Feldwebel ließ fich

aber barauf nicht ein. Alle ber Transport nun

Wiesbaden in der Richtung auf Caftel verließ, rief hannes aus: "D weh! Mun bin ich ver-

loren!" Der Schwarze Jonas aber hatte Troft im Glase gesucht und sich tuchtig mit Brannt-

wein vollgesoffen; mit Galgenhumor johlte er

jest laut: "ha - ha - ham mer Dich emot - bei Deim verfligten Kamisol!"

des Schweitard auch ruhig gewähren.

nach Frankfurt am Main gebracht werben follte. Vorsichtshalber legte man ihn aber und bamit er keinen Berbacht ichopfen follte - auch noch einen anderen Refruten in Gifen. Sannes glaubte gunadit, bies habe nur ben Amed, ihn unterwegs am Desertieren ju binbern, und bot baher bem Offizier, ber ben Transport befehligte, als Sicherheit seine wohlgefüllte Geldfage an, die annähernd hunbert Gulben enthielt. Dag bies Anerbieten abgelehnt wurde, machte ihn ftutig; ber Refrut Schweitarb ftellte nun bie Frage, ob benn auch Christian Reinhardt in Retten gelegt werben würde. Als man dieses verneinte, brach er in ein ironisches Gelächter aus. Daraufhin hielt man es für geraten, auch Reinhard, ben Schwarzen Jonas, mit eifernen Armbanbern gu schmilden.

Der Marich von Limburg nach Frankfurt filhrte über Wiesbaden. Unterwegs in Kirberg schloß man vorsichtshalber Hannes und Reinhard zusammen, wogegen der Schwarze Jonas heftig protestierte. Diese Maßnahme veranlaste einen der freiwilligen Limburger Rekruten, einen jungen Kaufmann, namens Berhofer, sich vor Bücker aufzupflanzen und ihm neugierig ins Gesicht zu starren. Daraushin suhr Hannes ihn unwillig an: "Herr! Bin ich

#### Liefert mich ja nicht den Franzosen aus!

Am 12. Juni langte man in Frankfurt am Main an; am 14. wurde Budler unter großer militärischer Bebedung auf bas städtische Rriminalamt geführt, wo er nach langem Leugnen ichlieflich eingestand, nicht Jatob Coweifard, sondern Johannes Bildler zu heißen und mit bem berüchtigten Räuberhauptmann Schinderhannes identisch zu sein. Er gestand auch gleich einen großen Teil seiner Bergeben ein und fprach nur immer wieber bie bringende Bitte aus, ihn boch ja nicht an die Framzofen auszuliefern. Er mar fich wohl bewußt, rechtsrheinisch feine Tat begangen gu haben, auf welcher bie Tobesstrafe stand; überbies fürchtete er mit Recht, bag bie berzeitigen frangofifden Machthaber, gegen bie er fo lange und erfolgreich rebelliert hatte, ihr Mitchen an ihm fühlen würden.

Dennoch hielt es ber Magistrat ber freien Reichsstadt Franksurt für geraten, sich den Behörden der französischen Republik gefällig zu erzeigen und den großen Berbrecher nach Mainz auszuliesern. Um 16. Juni 1802 morgens gegen dier Uhr wurde er den französischen Gendarmen übergeben, die ihn, Juschen, den Schwarzen Jonas mit Frau und zwei Kinden, den berüchtigten Räuber Matthias Weber, genannt "Feger", und einen sibischen Spisduben namens Anschel Riedeburg aus Röbelheim, auf einem Wagen über Castel nach Mainz sührten.

Unterwegs gab es einen kleinen Zwischenfall. Ein Rad bes Wagens wollte sich aus irgendwelchen Gründen nicht mehr breben; es gab eine Stodung, während welcher folgendes bezeichnende Zwiegespräch zwischen Jeger und Schinderhannes stattsand:

Feger: "Sieh doch, Kamerad! So ist es auch mit unserem Lebensrad, mir bunkt, es ist ins Stoden geraten und will nicht mehr fort."

Schinderhannes: "Geh, geh! Was wird es biel sein! Mit sechs bis acht Jahren Galeeren hoffe ich durchzukommen."

Weber: "Ich nicht! Ich glaube, es geht und beiden um den Ropf."

#### Ein Schaufpiel fur die Mainzer

The Hard

Mis am Nachmittag bes 16. Juni 1802 Schinderhannes über die Castelbrücke in Mainz einzog, war hier eine ungeheure Menschenmenge zusammengeströmt. Ganze Gemeinden sollen aus der Umgebung, besonders aus dem Hunsrick, nach Mainz geptigert sein, um sich zu vergewissen, daß der gesürchtete Schinderhannes wirklich und wahrhaftig gesangen war. Besondere Frende und Genugtuung herrschte natürlich unter der gesamten Judenschaft, die sich durch die Verhasung des Mänderhauptmannes von einer Geisel befreit sah, durch die sie jahrelang bedroht worden war.

Die Behörde trug dem Schaubeditesits der Menge Rechnung und führte Schinderhannes straßauf und straßab durch ganz Mainz, wobei man ihn nötigte, den hut abzunehmen, damit jedermann sein Gesicht auch richtig sehen könne. Ein Berichterstatter aus jenen Tagen meldet aber aus eigener Anschauung: "Man bemerkte nicht den Trot eines Räubers, wohl aber Gelassenheit und ruhige Hingebung auf seinem Gesicht."

Nach einem turzen Berhör burch ben Direktor ber Geschworenen wurde Schinderhannes in dem heute noch erhaltenen Holzturm zu Mainz untergebracht, wo auch Watthias Be-

ber ober "Feger", Reinhard ober "ber Schwarze Jonas" und Julchen ihre gellen famben.

Der damals noch unregulierte Meinftrom floß zu jener Zeit in unmittelbarer Nähe des Holzturms, durch den das alte Stadttor in den ehrwürdigen Blichofssitz führte, vorbei. Der Holzturm war keineswegs aus Holz, sondern aus sesten, meterdiden Mauern. Das war ein anderer Gewahrsam als die Gefängnisse zu zirn, Zimmern oder Saarbrilden. In diesen gewaltigen Mauern ermöglichte kein Kopfzignal eine Verständigung. Lugerdem saß Schinderhaunes im obersten Stodwerk, gut vierzehn Meter über dem Hodeit, und ein Sprung aus dieser Hinke wäre sinulos gewezien, selbst wenn die schwer vergitterten Fenster ihn gestattet hätten.

Alber Schinderhannes dachte vermutlich garnicht ans Ansbrechen. Albegeschen davon, daß die französische Behörde, die soviel Müche, Zeit und Kosien ausgewandt hatte, seiner habhaft zu werden, ihn mit Argusaugen hütete, war er ja wirklich sest entschlossen, einen Strich unter sein disheriges Leben zu machen und nach Albbüßung einer — wie er hoffte, erträglichen — Strafe in eine bürgerliche Eristenz zurüdzusinden. Dabei verließ er sich daraus, daß



Die Behörde trug bem Schanbebfirfnis ber Menge Mechnung und führte Schinderhannes burch gang Maing

Schinderhannes und schwarzen Jonas

ber Abbildung alter Perfonen wie fie den zoten Junit 1802. Morgens um halb 4 Uhr nach Maing transportert worden find,



Ertidrung bes Rupfers:

No. t. Der Schinderbannes. No. 2 Der schmarze Jonas, welcher feinen biabs rigen Anaben zwischen feine Beine bat, ber ihn schmerchelt und seine haare aus bem Ges sicht freicht. No. 3. Des Schinderhannes Beischläferin mit einem halbjährigen Madden bes schwarzen Jonas auf bem Schoole. No. 4. Des schwarzen Jonas Zran. No. 5. Der schwarze Peter. No. 6 Matthes Beber; beibe letterer wurden von Bergen bieher gelies feet. No. 7. Umschel Riedeburg, ein Jube von Robelheim. Ein Offizier nebst 6 Mann von den franzbsischen Gens d'armes begleiten den Bagen.

grantfurt am Magn 18-2.

er personlich ja weber einen Mord noch sonst ein Aapitalverbrechen begangen, vielmehr oft genug Robheiten eingedämmt, Grausamteiten verhütet, armen und bedrückten Bolksgenofsen ofsenlichtlich geholsen hatte.

Dazu fam auch noch, daß sein Julchen guter Hoffnung war und daß seine Anhänglichkeit an sie ihm nicht gestattet hätte, das Mädchen in ihrem Zustande allein im Gesängnis zu lassen.

#### Er legt ein Geftanenis ab

Hebrigens murben feine hoffnungen noch badurch beilügelt, daß ber Direktor ber Beichworenen, ein herr Wernher, ein ruhiger und würdiger Mann, ihm ein gewisses Wohlwollen entgegenbrachte; Budlers perionticher Charme, die beicheibene Sicherheit feines 2luftretens, feine angenehmen, gewandten Umgangeformen, fein leifer humor, wirften nicht nur auf Frauen, sondern waren wohl geeignet, auch einen menschlich bentenben Richter für diefen Ränberhauptmann einzunchmen. Das bestärfte Sannes in feinem Borfat, fich Rechts zu ichlagen und seine Bereitwilligkeit gur Guhne flar ertennen gu taffen. Go legte er benn bald ein umfaffendes Westandnis ab, in bem er vor allem barauf bebacht mar, fein Julden völlig weiß zu brennen, seinen Bater möglichst zu entlasten und die Hauptichuld jenen verworfenften Spiefigeiellen aufzuburden, die ihren Hauptmann nie als das begriffen hatten, was er wirklich war und fein wollte, nämlich ein Rebell. Gleich in feinem erften Berhör außerte er wörtlich:

"Ich welß sehr gut, daß ich Berbrechen begangen und Strate verdient habe: ich bin auch bereit, dieselbe mit Standhaftigkeit zu ertragen, nur wünsche ich, daß es keine Todesstrase sein möge. Wenn man mich mit dieser zu versichonen verspricht, so ist mein Erbieten und sester Entschluß, alles getreutich und ohne den mindesten Rachalt anzuzeigen, was zur Entsch

Was nicht Rasse ist auf dieser Welt, ist Spreu! Adolf sittler





Der Schinderhannesturm in Simmern/fjunsrück Borderansicht Rückansicht

bedung ber Verbrecher, welche sich schon seit mehreren Jahren auf dem rechten und linken Itheinnser herumtrieben, und derselben Habhasinverdung dienlich sei."

Freilich hütete man sich wohl, Schinderhannes jenes von ihm gewünschte Versprechen, daß man seine Todesstrase gegen ihn aussprechen wolle, abzugeben. Aber man machte ihm doch Hospinung. Vor allen Dingen viet man ihm, die Gnade des Ersten Konsuls auzumsen, und Sannes mochte darauf rechnen, daß gerade ein Mann wie Napoleon Bonaparte für sein fühenes Abenteurerleben und kedes Rebellentum Berständnis aufbringen und sich am Ende zu einer Begnadigung bereitsinden würde. In der Tat erleichterte und verfürzte Bücklers ausssührliches Geständnis, dessen Angaben sich immer wieder als zuverlässig erwiesen und durch zahlreiche Zeugen bestätigt wurden, die Arbeit des Gerichtes ganz außerordentlich.

#### Eine sonderbare Räuberbande

Allerdings erschrack man wohl zunächst, als Schinderhannes eine kompkizierte und weitverzweigte revolutionäre — wir würden heute vielleicht sagen: anarchistische — Drganisation ausbeckte, die viele Hunderte von Anhängern aller Stände umsaste. Hier handelte es sich mehr um einen antikranzösischen Geheimbund, als um eine zivile Känberbande. Die Zahl der "vassiven Mitglieder", der "stillen Teilbaber", Hehler und Schusbesohlenen war mindestenst zehnmal so groß wie die der eigentslichen Banditen. Angesehene Bürger, Gastwirte, Bauern, ja sogar Beamte, wie Förster, Amtsvorsteher und Schulmeister (z. B. Friedrich Lehrith aus Oberhausen) gehörten dem Bunde an. Nun lag es zutage, warum die be-

hördlichen Maßnahmen nie zu einem rechten Erfolge führten: er hatte seine Bertrauten eben auch bei der Polizei und anderen Amtschellen.

Büdlers Geständnis führte denn auch zu zahlreichen Verhaftungen. Neben ihm saßen nicht weniger als siedenundsechzig Mitglieder seiner Bande auf der Anklagebank. Die Zahl der Zeugen betrug annähernd fünshundert. Da nicht nur aus der ganzen Umgegend Neugierige nach Mainz kamen, sondern sich hier auch Hunderte von Fremden, darunter auch zahlreiche sensationslüsterne Engländer, einsanden, brach in Mainz geradezu eine Art von Wohnungsnot aus.

#### Ich will standhaft und aufrichtig bleiben!

Die Voruntersuchung war bei der großen Jahl der Schuldigen und bei der Berzweigtbeit des Geheimbundes außervrdentlich langwierig. Es ergab sich die Notwendigkeit, für diesen Prozeß gegen Schinderhannes und Genossen Erwächt, ein "Tribunal-erisminel-spécial" zu errichten. Dieses Spezialsgericht brauchte beinahe acht Monate, um die Voruntersuchung abzuschtießen und ihr "Kompetenzurteil", d. h. die öffentliche Antlage gesen Schinderhannes und Genossen, zu formuslieren. Sie ersolgte erst am 7. Februar 1803 und hatte dreiundssänzig Vergehen und Versbrechen in den Jahren 1796—1802 zum Gegenstand — nur eine kleine Jahl der tatsächlich nachgewiesenen Rechtsbrüche.

Künihundertdreiundsechzig Aragen hatte der Direktor der Geschworenen Wernher an ihn gerichtet, als er ihm die letzte, fünshundertvierundsechzigste vorlegte, die hieß:

"Was habt Ihr zu Eurer Verteidigung zu sagen?"

Darauf antwortete Schinderhannes nun ganz aussiührlich, indem er einen interessanten Ubriß seiner Lebensgeschichte gab. Er schloß mit den Voorten:

"In dem aufrichtigen Geständnis meiner Verbrechen ersah ich das einzige Mittel, selbige, insoweit es von mir abhing, auszusöhnen und die llebet, welche ich der Gesellschaft zugesügt habe, zu verbessern. Ich überlasse denjenigen, die mich urteilen werden, zu erwägen, ob ich diese Verbindlichkeit, welche ich mir auserlegte, erfüllt habe. Und welches auch mein Schickal sein mag, ich werde mich ihm mit Standbastigteit unterziehen – nur zu unglüdlich, wenn es mir nicht mehr erlaubt ist,

ber Gesellschaft burch rechtschaffene Handlungen Unterpfänder ber Aufrichtigkeit meiner Reue geben zu können."

(Schluß folgt.)



"Per flatztjurm zu Maina.

Der Schinderhannes-Holzturm in Mainz

# Das huldvolle Schreiben Seiner Majestät

#### Aude als Gaft beim Raifermanöver

Im "Cemeindeboten", dem Beilageblatt der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 23. September 1898 ist auf Seite 2 zu lesen:

Dennhaufen, 12. Ceptember. Es bürfte 36re Lefer gewiß intereffieren, bag zu bem aus Anlaß der Raifermanover hier stattgehabten Diner, welches von bem Raifer ben Spigen der Proving Westfalen gegeben wurde, als einziger Glaubensgenoffe der Fabrikdirettor Bictor ans Bab Dehnhaufen geladen war. In der Billa diefes herrn wohnten mahrend der feche Tage die Prinzeffin Bictoria bon Schaumburg-Lippe, Die Schwester Des Raifers, und Bring Adolf, beren Gemahl. Der Frau Direttor Bictor wurde mit einem hulbbol. len Schreiben des Raifers als fichtbares Beiden faiferlider Suld und Anerfennung eine toftbare Brofde mit dem faiferlichen Ramenszuge in Brillanten verlichen.

Im Jahre 1898 zeichnete ber beutsche Erkaiser die Juden durch Brillantengeschenke und "huldvolle Schreiben" aus. Genau zwanzig Jahre später inszenierten die Juden die Revolte des Jahres 1918 und jagten den Raiser davon. Wieder einmal bewahrheitet sich das Wort: Wer mit Juden gemeinsame Sachemacht, gehtbaranzu Grunde.

#### Achtung! Stürmerlefer!

Biele unserer Stürmerleser sind im Besite jüdischer und antijüdischer Bücher, Dofusmente, Bilder usw., die für sie wenig Besdeutung haben. Für das Stürmer-Archiv sind diese Dinge jedoch sehr wichtig. Bir erssuchen daher unsere Stürmerfreunde, unsere Sammlung durch Zusendung solcher Gegenstände ausbauen zu helsen.

Die Schriftleitung des Stürmers Nürnberg-A, Pfannenfcmiedegaffe 19

## Erinnerungen an den Judenputsch in Belgrad



Von Inden gefanfter Pöbel machte in Velgrad für den "König" der Werschwörerregierung Simowitsch Meklame. An Sr. "Majestät", König Peter II., hat sich eine uralte Weisheit erfüllt: Wer vom Juden empfängt, geht daran zu Grunde



Samtliche Bilber Stürmer-Archiv

Jugoslawien, die Schöpfung demokratischer Indengenossen aus England, Frankreich und Nordamerika gehört der Vergangenheit au: Wie gewonnen, so zerronnen! Auf dem Bilbe sehen wir die serbische Verschwörerregierung, wie sie sich mit nicht sehr zuverssichtlicher Miene dem Photographen stellte. Der junge herr in der Mitte ist der letzte serbische König von Judas Enaden

Die Juden sind schuld am Kriege!

# man dem Stürmer schreibt

Das Schloß Rothschilds

Heute habe ich das Glüd, Dir etwas Brauch= bares für Deinen Kampf gegen bas Jubentum beizusteuern. Auf unserem Bormarich durch Frankreich bekam ich Quartier in bem geräumten Schloß bes Juden Rothichild. Es liegt zwischen Creil und Paris ungefähr 30 Rilometer von der frangösischen Hauptstadt. Etwas berart pruntvolles unb progenhaftes habe ich noch nie gefehen. Die wertvollsten Sachen allerdings hatte ber Jude bereits fortgeschafft. Das Schloß des Rothschild hat gang ungeheuere Musmaße und liegt in einem riefigen Bart. Die Bohnräume, vor allem aber die Baber aus Marmor find bon Brunt überlaben, bie Wande ringsum mit Spiegeln vertleibet ufm. Das Lager an Lebensmitteln und Bafcheborraten ift riefig groß. Bahrend fich bie Be-völlerung Frantreichs taum fatt effen tonnte, berberben beim Juben Rothichilb bie Bor-

rate. . . . Einige Filmnegative und die Befuchstarte bes Juden, welche ich im Schloffe vorfand, überfenbe ich Dir für Dein Archiv. Ich würbe mich freuen, wenn ich damit auch etwas Brauchbares für Deinen Aufflärungsfampf getan hatte.

Heil Hitler! Rarl Luh.

#### Er blieb Aude

Die "Allgemeine Zeitung des Judentums" in Berlin brachte in ihrer Ausgabe vom 10. Dezember 1897 unter ber lleberichrift: "Bon Rah und Fern" folgenden Bericht:

"Raiser Franz Josef hat den Bertreter des Baufes Rothschild in Madrid, Guftav Bauer, jum öfterreichifch=ungarifcen General=Ronful

hier ernannt. Bauer entstammt einer geache teten ibraelitischen Familie in Wien, und einer feiner Onfel ift ber befannte Abbe Bauer, Der früher eine große Rolle in ber ta. tholismen Welt gespielt hat, bor Anrzem aber wieder zum Juden. thum zurüdgetehrt ift."

Jud Bauer war also zum Christentum aber getreten und hatte als Beiftlicher in ber fatholischen Welt eine große Rolle gespielt. Spater aber fehrte er bem Ratholizismus ben Rüden und trat wieder zum Judentum über. Bube bleibt eben Jube, auch wenn er bas Gewand eines tatholischen Briefters trägt!

Verlag Der Stürmer, Nürnberg. Verantwortlicher Schriftseiter: Erwin Zelinek, Verlagsleiter und berantwortlich für Anzeigen: Wilhelm Fischer, Nürnberg. — Druck: Fr. Monninger (S. Liebel), Nürnberg. — 8. 8t. ist Preisliste Nr. 7 gültig.

#### Alchtung! Sprichwörter find Wahrwörter! Stürmerlefer!

Un Taufenden von Sprichwörtern haben nichtiüdifche Boller die Riebertracht bes Anden actennzeichnet und ihrer Abneigung gegenüber dem Bolle der geborenen Berbrecher Ausbrud gegeben. Der Stürmer fammelt Diefe Befenntniffe für fein Archiv. Bir bitten unfere Lefer, Die ihnen befannten Sprichwörter aus ben beutichen Gauen und bem Ansland, Die fich mit bem Inden, feinen Eigenicaften, feinem Denten, Gublen und Wollen beicaftigen, uns mit-Inteilen. Dafür bantt im voraus

die Schriftleitung des Stürmers Nürnberg-A. Pfannenschmiedsgaffe 19.

Hess-Harmonikas

E Hess Nach

Meinel & Herold

Klingenthal 72

Medrige Preise - Garantia ul-he Hauptkatalog Zusendung umsonst

Rechne mechanisch, schnell u. fehlerfrei

freie

2.95

Damen Capes

10/120 cm lang 12.90

Kinder Capes

55/60 cm later 4.95

70 cm 6.30 · 80 cm 7.30

Capes sind garant lert wassersitett, n. lest. Work a toff (kein Gommi), Farben je nach Verrat. Versand per Nachmahme, kein Rizike, hei Niehr-gafallen Geld murbek. Kataleg über Frish-jahrskleidung Begt jeder Sondung bei.

Arendt-

Versand

für Stadt u. Land Nürnberg 46 Köngstraße 9-13

chronische Ekzeme.

Beinleiden?

60nstige Ergebnisse er zielte Lieferenzasalbe 3.— RM., dopp. Packg. 6.— RM. in Apotheken.

Broschüre kostenies.

Hersteller Br. Lieferenz,

Osterwieck 105 / Harz

Magen-, Darm- u.

Leberkranke!

Hick verzagen

unverbindlich.

#### Lachendes Leben



Ludw. Thoma, H. Steguweit, G. Schroer, Fr. Müller, Parten

geg. Monatsraten von nur RM. 2.— ohne Preiserhöhung. Die erste Rate ist zahlbar bei Lieferung. Erfüllungs-Ort Dortmund. BUCHHANDLUNG F. ERDMANN

VELHAGEN & KLASINGS beliebter Großer Volksatlas

weiterte Ausgabe, mit neuest, Grenzen, T. Achtfarbendruck! Die ganze Welt auf 132 Kartenseiten; Namensverzeichnism, üb 100 000 Namen. Preis 18 RM., Monatsraten v 3 RM., an. 1, Rate b, Liefg. Erf.-Ort Leipzig

Men Brockhaus - Allbuch überragende, abändige Lexikon, das alles Wichtige sorgt, aufzeichn, Etwa 170 000 Stichwörter, üb. 10 000 Alfb, u. Karten im Text auf et wa 1000 einfarb, u. bunt. Tafeln. im l'ext auf et wa 1000 einfarb, u, bunt. Tafeln, Alle Gebiete wurden herücksichtigt. Bd. 1 erscheint in Kürze, die weiteren in 2—3-munatigen Abständen, der Allasband (etwa 22 RM nach Kriegsende, Preis d. 4 l'extbde. 46 RM. Monatrate 5 RM. Erste Rate bej Lieferung. Erfüllungsort Leipzig, Lieferung durch Buchhandlung Carl Heinz Finking, Leipzig C 1/7 Reudnitzer Straße 1—7

## Lest den Stürmer Schwarzenbach 39

Ablag, Migbrauch geiftlicher Gewalt, fkrupelloje Macht-

Ablah, Misbrauch geiltlicher Gewalt, skrupelloje Macht-kämple, rücksichtslose Lebensgier: das war die Welt der untergehenden Aenaissance ein großangelegtes Siten-bild aus dieler Zeit bieten die Romane Ludw. Huna's: Nacht über Klorenz, Monna Bentrice, Hackenberg, Widde Derzog, Wolf in Purpur, Der Goldichmied von Segovia, Delgi, Granada in Flammen, Die Albigenserin, Die Derschwörung der Bazzi. lo Bickber sür kenner 28.50 AM. Schon für monatlich RM. werben Sie glicklicher Besitzer. Erfüllungs vort: Halle/S. Werber ge-sucht. Ihre Bestellung verschieben, heißt sich selber um einen Genuß bringen. Linke & Co., Buchh., Halle/S. 250.

Asthma ist heilbar

stenios und unverbindlich die interessante, illustr. Aufklärungsschrift SJ 3-15

Auf Wunsch vieler Verbraucher gibt es Henko, Henkel's Einweich= und Enthärtungsmittel, jetzt auch im Doppelpaket. Preis 25 Rpf.

#### Kleinanzeigen aus dem Reich

Emweka die transp Antenne bringt alle deut-schen Sender

antennentos!

Anerkenn, aus all, Gauer



Unsterbliche Sommerschuh

geteilte Holzsohle rotweiß, blaurot u andere herrliche Kombinationen auch mit Gummi-sohlen. Versand geg. Nachnahme Verlangen Sie 7 Gratis-Katalog

**SCHUHE** 

**Priester und Frauen** 

National-Verlag Westfalia

Herren-Armbandubren merren-Armudmunren gut.Schweizer Ankerwerk, auf 8 Steinen laufend m. Leuchtblatt u. Chron-armband in sehr schö-ner Ausführung RM. 26.-, 28.-, 30.-. Preisliste keine. ersand per Nachnahme.

Uhrenhaus L. Ringi, Ottonechiag, Niederdonau.

Leipzig C 1, Taucheer Str. 6/87

oder oft wenigstens so zu bestern, daß die Anställe wesentlich seitener und schwächer werden. Dazu gidt es ein von Prosessionen, Aerzten und Aransen erprobses und anersannies Mistel gegen Erkrantungen der Lustwere (also auch Rebstopfe, Luströhrene, Brone hialstaarch), das "Siphoscalin". — Es wirtt nahmlich nicht nur holeimiösende, auswurssehren und entzündungsvemmend, sondern vermag das Gewebe der Asmungsscheimbaut widerstandsschlichen und weniger reizempsschlich zu machen, und das ist ausschlichen der eigenfindlich zu machen, und das ist ausschlichen der eigenfachlich zu machen, und das ist ausschlichen der die beim Eintauf auf den Anmen "Silphose caline" und die grüne Padung. — 80 Abstetten An. 2.5% in allen Apotheten, wo nicht, denn Rosenstene, München, Rosenstraße d. — Verlangen Sie von der Firma Carl Bühler, Konstanz, kostenlos und unverbindlich die interessante. beim Einkauf auf den Stürmer



Zehn Bücher rom Heldengang des deutschen Volkes Brate Equation

Gr. 46 50 RM. 10.30

rwt

KAUFHAUS WEISSER TURM

Nürnberg A15 Raucher

TABAKEX

28 Selt.-Heft kostenios LABORA-Berlin SW 29 D 7

regelmäßig erschei-nenden Neuheiten und Gelegenheits -Angebot. Kostenlose Zusendung d. Marken-Schneider

Reutlingen 43 a.

marken-sammler!

Kennen Sie schon uns

Sen hatt einen Kameraden Prois RM 17.75 Proc Am 17.75 Ettighoffer, Sine Armes meutert / Nacht dhes Sibirien / Gespenster am Teten Mann / Ver-dum, Das große Ge-richt / v. Langsdorff, U-Boote am Feind.

front

Errotte Kassetter Gestritten - Gelitten
Prote RM. 18.65 Prois RM. 18.65
Ettighoffer, Sturm
1918 / Von der Teufelsinsel sum Leben / Last,
Der Kampf um die
Dardanellen / Thor
Cocca, Wir fahren den
Ted / v. Salomon. Die
Geächteten.

Gonchiston.
Jodo Rassetto arhôtit,
yegen monatt. Raten
oon 8 RM, bet Bezug
beider Kessetten Geeamtr monatt. 8 RM.
1. Rate bet Lieferung.
Erf - Ort Dortmund.

H. A. Rumpj, Dori-mund 5, Schließj. 710

Koslenios and Albert

Bezieht Euch



Von Laienhand in 1 Min an jed. Empf. drahtlos anbringbar. Uber 10 000 Apparate ka Gebrauch Ruf 22638 Wunderlich, Köin 43 **Nändehoch!** Lux. - Ausführ

Lux.- Ausführ.
Ligarest.- Etwi
Larowg.- Form
1.00
381.4.50 Pauly.Bergedorf 19
Stoftern

Stoftern

Lux.- Ausführ.
Ligarest.- Etwi
Shuppenflochten
Lux.- Ausführ.
Shuppenflochten
Lux.- Ausführ.
Shuppengen Fa Meitzer Meifigen A7

aus Vistramuseline, gerug diegene kleine Muster, Hausdürfer dreiste die Versandapotheke



Eildienst Nichtraucher in Gummistempel, Emaltschilder, photogr.

In Gummistemper, Emailschnieer, photogr.

Arbeiten (eniw., kop., vergrößern) Folokopien

Seit.mihevell.Kopfzerbrechen

Handhabung kinderleicht. Sie Versand-Müller, Karlsbad Haus "Orion"

Graue Haare ← wieder natur-farbig durch DERMOL

ferbig durch
die wasserheile Filessigkeit
Keine Farbe! Nur einfach durchbürsten.
Fi. RM. 2.50 1000 fach bewährt. Nur durch
SIRAX LABORATORIUM Dr. W. Breas Nf..



leichter als Schreiben, u. das unich!bare richt. Resultat erscheint sof. i. Resultatienster. Prais 2.4L Bess. Auslühr. 3.50. Yatal, mit vielen Neuh, gratis

Briotmarkenalben WAFCO, Berlin SW 11

Es gibt ein einfaches, reines Naturmittel das schon Viele von ihren Beschwerden befreite und wieder lebens- u. schaffensfroh machte. Fortlaufend Anerkennungen in Auskumft kostenlos und Elektr. RUCKLICHT (and papers) RM 1,65 Lichtenlege: Dynamo 6 Volt, 3 Watt. Torpedo-Blende, RM 9.25. Nur Nachnahme.

E. & P. STRICKER . Brackwede i. W. 17/S. Laboratorium Lord



**Briefmarken-**Preisliste gratis, **Lampei** Dresden I, Prager Str. 10

die an Damenbart u. and. unnatürl., läät. Gesichts- u. Körperhaarwuchs leidens Unnatürl. Gesichts- u. Körperhaare kann man jetzt durch ein neu erfundense, wohlriechendes Enthaarungsői bzw. Ol-Kozentrat restlos und var allem grundlegend beseitigen, da dieses Öl infolge seiner Tiefenwirkung in die flaut endringt und die Haarwurzeln abtötet. Auch für empfindliche Haut unschädlich. Das auf neuen Erkenatnissen aufgebaute Charmino-Ol bzw. Öl-Konzentrat ist sulfidfrei und van großer Tiefenwirkung Kurpankung 3,43 RM, Doppeipackung 7,43 RM, Intereas. Broschüre und viele ambülde beglaubigte Anerkennungen auch über Dauererfolge sendet kostenloe gr.E. Günther & Go., Abt. 1. Leipzig G 1, Posifach 596, inh. G. H. Wollschätzer





#### Achtung Hautleidende! Wichtige Nachticht über ein neues hellmittelt

Do einiger Zeit ist es gefungen, ein neues Heilmittel sür die mit Hautleben Geplagten zu ersinden. Deseen aue, ein Hertellungsvorfahren zweisach patentierte Heilmittel ist ein Kefterpräparat, es enthält keinerlei chemische Ausurge und ist daher unschädlich. Tiechten, Hautwisschlage, die speziell von unreinem Blut herr rühren, Kurunkel, Pietel, Miteller, Etzeme (auch Berufsekzeme) sowie unreine Haut herr rühren, Kurunkel, Pietel, Miteller, Etzeme (auch Berufsekzeme) sowie unseine Haut konnen isch durch diese neue Praparat in vielen Tällen mit Erfolg bekämpstwerden, und auch dei Schuppensstechte sind günstige Erzehnisse erzelt worden. Dieses neue Bräxparat sod Heiterschaf aufzweisen, die inmere wieder bestatigt werden, und viele knerkennungen auch von jahrelangen, versalteten Tällen tiegen vor. Kurpaclung 3,95 KM, Großpackung dreisch 6,60 KM franko Nachnahme. Interessante besochigter und viele amstich beglaubigte Anerkennungen sendet kostenlos Dr. E. Günther & Co., Abt. K. J. Loipzig C.1, Postlach 598. Inhaber C. U. Wollschläger.

Kopfschmerzen verschwinden schneller:

wenn man nicht nur den Schmers, fondern auch dessen Urfache velampit. Nehmen Sie dasu Melabon, das die Nerven veruhigt u. gegendie stramphu= ftande in den Hirnarierien augeht, in= bem es fur deren besjere Turchblutung forgt. Ein derartig wirfendes Mittel filft natürlich schneller u. anhaltender, als wenn die Schnerzen nur betaubt murden. Pactung 86 Pfg. in Apoth.

Berlangen Ste unter Bezugnahme auf diefe Ungeige die intereffante fostenlofe Uniflarungoschrift über Welabon von Dr. Rentichler & Co., Yaupheim R 3

Melabon

#### ist Harnsäure am Rheuma schuld?

Um die Jahrbundertwende nahm man unter dem Einstluß der Lehren des Engländers hatg an, daß die Urfache für Abeuma und Sicht eine Anbäufung der Sarnfaure im Körper sei. Lange hat sich diese Anshaunna gehalten und ist seitweise Allgemeingut gewesen. Seute wissen wir, daß sie böchstens bei Sicht und auch bier nur in sehr begrenstem Umsange aurisst, seineswegs aber sir daß eigentliche Rheuma. Wir lennen letzt in den "Abeuma-knötchen" die anatomische Unterlage für daß rbeumatische Kransbettsgescheben. Arantheitegefcheben.

Arankheitsgeschehen.

Wichtig und wirksam bet der Bekämpsung von thewmatischen Erkrankungen sind gewisse Araneien, unter denem steilt & Jahren kogal einen bervorragenden Blaß einenimmt. Togal wirkt schwerzstillend, bestert die Beweglickett, fördert die Bellung und hilft so Arbeitskäbigkeit und Bohlischinden bald wieder berauftelen. And bei Ischias, Merven- und Kopsschwerzen sowie Grippe und Erkältungstrankheiten haben sich Togal Tobletten ausgezeichnet der währt. Keine unangenehmen kebenerscheinungen! Kogal verdient auch Ihr Bertrauen! Es gibt keinen Togal-Erlah! Sie betommen Togal zum Breise von Mkt. —. Wund Michael erhalten Serbalten Sie das interessante karhia inustrierte.

Roftenlos erbalten Sie das interessante, farbig illustrierte Buch "Der Kampf gegen Rheuma, Rervenschmerzen und Erfältungsfrantheiten" vom Logalwerk München 8—O/8

# UNREINE HAUT

wie Mitesser, Pickel, unreine Haut, Muttermale entfernt schnell und sicher Lambella. Wirkt oft schon beim ersten /ersuch auch in hartnäckigen Fällen mit sofort sichtbarem Erfolg | Begeisterte Dankschreiben. Großpackung extra stark RM 2.- und Porto. Zur Nachbehandlung erstklassiges Ge-sichtswasser per Flasche RM 1.85. Illustr. Preisliste über kosmetische u hygienische Artikel auf Anforderung kostenlos E. Lambrecht & Co., Frankfurt a. M., Schließfach 244/ Z



kostenios von der Mineralbrunnen AG Bad Sherkin

# 3114 July 22



Der Plutokratenbunker Winston Churchill

Der Bunker fällt, wie jeder fiel, der uns im Wege stand — zum Ziel. Ist auch sein Eigensinn Beton, Geduld, die Wirkung zeigt sich schon.



Mars und die Juden Auweih! Die Juden bös erschreckt, Daß man zum Militär sie steckt, Erkennen jetzt sehr miesgestimmt, Wie Hetze oft ein Ende nimmt.

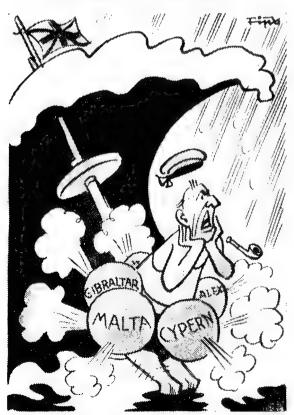

Sturm im Mittelmeer Kohn Bull im Mittelmeer erbebt, 'Ob er den Sturm dort überlebt? Es scheint ihm selber unwahrscheinlich, Die Lage dort ist mehr als peinlich.



Oelknappheit
Wer nicht die Kriegsmaschine schmiert,
Von vornherein den Krieg verliert,
Blokade, Bomben und Beschuß,
Lassen nicht schmieren, wie man muß.



Das Damoklesschwert

Es kann nicht jeder, wie er möcht',
Das merkt auch jener Judenknecht
In USA. im Augenblick.
Er spürt ein Kitzeln im Genick.



Amerikanische Freiheit
So rückt Amerika ins Licht,
Die "Freiheit" hat die Freiheit nicht,
Die man so gern ihr unterstellt,
Gefesselt bleibt sie an das Geld.



Der Gott der Juden
Der Gott, der Wechsel platzen ließ
Und Völker ins Verderben stieß,
Wird trotz des Betens nicht lebendig.
Des Geldes Macht ist unbeständig.

# sches Wochenblatt zum Kampse um die Wahrheit HERAUSGEBER: JULIUS STREICHER

Nummer

Aridaint widenil. Cinel-Ar. 20 Dig. Bemadecrie modallic \$4 Dia. susliglich Britbellellgelb. Bestellungen bei bem Beieftriger ober bet publind, Boftenftall, Nochbeltellungen a. b. Berlag. Schlieb ber Rugelgemunnahme 14 Tage von Arichelmen. Bruid file Gefchaffid-Ang, : Die ce. W cim borite, I wen bobe Ameri-Jelle im Angelgentell —, 23 AM.

Nürnberg, 19. Juni 1941

Beifage Der Siftemer, Jufftad Streicher, Abenberg-R. Dfannenfcmiebegeffe 12. Belifchebkente Amt Mirnberg An 106. Schriftleifung Aberberg. ft, Piermenichmiebigeffe 29. Jenfprechet 21812. Schriffeitungeichluf: Itelag (nachmittuge). Beurlaufdetit; Uftenferg 2, Schlieflad 303.

19. Joht 1941

# 10 miliani

# Die Arsache seines Bestehens

priet tos Rug Moles ols Cemiten, Laufe vel geit ift en bugu getonimen, bag alle bem arabifchen Bolteftammt que gehörenden oder ihm verwandten Men ichen in Borbergien und in Nord- und in Dflafrita ebenfalle Cemiten genannt mer-

Die arabifchen Boller haben nichts Dagegen, dag man für fie die Cammelbegelchnung Semiten auch heute noch beibebalt. Sie wehren fich aber dagegen, daß ihrer Blute- und Sprachgemeinschaft auch die Juden gugerechnet werben. Dit ben Bra bern haben die Juden wohl die Bohn raume Borderafiens und Afritas gemein fam, nicht aber die Abftammung Dag bas Arabertum mit ben Juben nicht gleichen Stammes ift, bas ergibt fich aus ber Sat jade det uralien und maubibidlichen bafjes, mit dem fich Juben und Araber ichon immer gegenüberstanben.

Wenn nun der hag gegen die Juden als "Mutifemitiemus" bezeichnet wird, bann ift dies eine iereführende Ramensgebung. Tatladlich bedt fich bie Bezeichnung Un tisemitismus nicht mit bem, was damit gum Musbrud gebracht werben will. Benn man nämlich von Antisemitismus fpricht, bann foll bamit nicht elwa eine gegen bas Arabertum gerichtete Stimmung sum Une brud gebracht fein. Die Begeichnung

Das Allte Testament der Bibel berichtet, | Anbifemitismus ift icon feit bag ber Gohn des Erginden Roah Cem langem gum Sammelbegriff für geheißen habe Die Rachtommen des Gem | Die inftinftive Ablehnung ge worden, mit ber die Michtiuben alier mafren une ality Bolld bem Juben icon immergegene überftanden. Das bie Abneigung gei gen die Juden teunzeichnende Bort ,Antifemitiemus" ift eine Coopfung bes gum Chriftentum übergetretenen Juden Bil heim Mart, Cobn eines judifchen Echanipielers Bilhelm Mare ichrieb im Jahre 1879 The Schillt gegen ben "Semitismus; morin er die Urfache der Ablehnung der Inden durch die Michthiden ju begrun-Den versucht.

> - Der Antisemitismus, b. h. ber Sag gegen die Juden, ift feine gufällige ober fünftlich erzeugte Lingelegenheit. Der Untifemitionus ift mit dem Mugenblid gebo ten toppben, in bem ber Jude bem Richtin den erstmals gegenübertrat. Ift es schon die hablichleitgeiner forberlichen Ericheinung, die den Michtjuden gur Ablehmung des Juben herquefordert, so find es noch viel mehr die Besenseigenschaften, die ben Juden bem Richtsuben hassenswert gemacht haben. In all feinem Inn und Laffen pf fenbart fich der Jude ale Berforperung bes Schlechten, bes Gemeinen, bes Teuflischen. Wenn der Richtsube aber glaubt, fich fiber Die Glimme des Juftinttes hinweg mit bem Juden einlaffen gu tommen, bann ift bas Ende immer bas Wiffen: Ber fich bem Ju-

# Deutsche Konstrukteure



Gin Wunder nennt die Welt den Rrieg. 200 Deutschland guichlagt, fteht der Cieg. Gin 2Bunder? - Die geballte Araft, Bon Front und Beimal hal's geichafft. on jedem ftedt des Aubrere Beift, Der allen und die 2Bege weift, Erfolge zu erringen, die und den Gieg erzwingen.

## Aus dem Inhalt

Befenninis eines Engianbens Buden plunderten Benghafi Die Beupredigt des Raftungs induftriellen

Das Erwachen in Beigien

n der Menschheit im Barabies ber Blutefraten Omigranten überfchwemmen

krowin der Nahrhunderfe

Die Juden sind unser Unglück!

ben ergibt, geht an ihm zugrunde! Das ers lebt der einzelne Mensch, und das erleben auch ganze Bölker. Auf den Leichensteinen der großen Kulturvölker des Altertums steht für den Sehendgewordenen die Mahnung: Sie starben, weil sie die Jungfräulichkeit ihres Lebens verbanden mit dem Satan im ewigen Juden!

Daß der Antisemitismus, der Haß ges gen die Juden, nicht erst gestern oder heute geworden ist, das bekannte der Jude I. Kreppel in seiner im Jahre 1925 in Wien erschienenen Schrift: "Juden und Judens tum von heute". Er schreibt:

"Der Judenhaß ist so alt wie das judische Bolt. Schon in der Wiege ihres Boltstums, ihres Eintrefens in die Weltgeschichte, besageneten die Sohne Abrahams dem haß ihrer Nachbarn und ihrer Umgebung."

Ja, selbst der Rabbiner Dr. Felig Golds mann mußte bekennen, daß der Antisemis tismus schon immer war. In seiner im Jahre 1920 in Berlin erschienenen Schrift "Bom Wesen des Antisemitismus" sagt er:

"Bon den Zeiten des alten Roms bis in unsere Tage hinein, in allen Ländern, welche überhaupt von Andentum und Inden Kenntnis hatten, ist der Antisemitismus nachzuweisen."

Der Jude Dr. J. Fromer (Elias Jacob) kennzeichnete in der im Jahre 1905 in Berlin erschienenen Schrift "Das Wesen des Judentums" den Antisemitismus ebens falls ats etwas schon immer Gewesenes. Er schreibt:

"Ter Judenhaß ift so alt wie das Justentum selbst. Er begleitet es wie ein Schatten, ist also in der Natur der Mensschen begründet."

Jene Nichtjuden, die sich einreden lies hen, der Antisemitismus sei nur eiwas Augenblickliches, eine Zeiterscheinung, müssen sich von dem Juden Ben Chaim in der im Jahre 1938 in Zürich erschienes nen Schrift "Jude erwache! Proklamas tion au das jüdische Bolk" solgendes sagen lassen:

"Der Antisemitismus ist durchans keine Zeiterscheinung. Er ist wirtlich so alt wie Methusalem. Er ist weder an Zeit, Ort, noch an ein bestimmtes Land gebunden, sondern unabhängig davon entsteht er überalt dort, wo Juden mit andern Bolstern in Te ührung sommen, und seine Entswidlung und Ausdehnung steht in einem diretten Berhältnis zu der Dichte der jüsdischen Siedlung in dem betressenden Lande."

Der jüdische Führer Theodor Serzl schreibt in der im Jahre 1896 in Leipzig erschienenen Schrift "Der Judenstaat":

"Die Judenfrage besteht. Es wäre toricht, sie zu leugnen. Die Judenfrage besteht überall, wo Juden in merklicher Anzahl leben. Wo sie nicht ist, da wird sie durch hinwandernde Juden eingeschleppt. Wir ziehen natürlich dahin, wo man uns nicht verfolgt. Durch unser Erscheinen ents steht die Berfolgung."

Denen, die sich hatten einreden sassen, die Juden würden nur ihrer sogenannten Meligion wegen gehaßt, sagt der Jude Wilshelm Marr in seiner im Jahre 1879 in Wern erschienenen Schrift "Der Sieg des Judentums über das Germanentum" die Wahrheit:

"Richt ihrer Religion wegen sind die Justen zu allen Zeiten verhaßt gewesen. Die Teindschaft gegen die Juden hatte andere Gründe. Sie hat ihre Ursache in der Scheu der Juden vor wirtlicher Arbeit und in ihrer gesehlich vorgeschriebenen Feindschaft gegen alle Richtjuden."

Daß die Ursache zum Antisemitismus im Juden selbst zu suchen ist, das befannte ber Jude Bernard Lazare in der im Jahre 1934 erschienenen Schrift "L' Antisemitisme", Er schreidt:

"Wenn die Feindschaft und Die Abneis gen werden fann."

# Bekenntnis eines Engländers

Der bekannte englische Schriftsteller H. G. B. Wells erklärt in seinem Buche "Die neue Weltordnung", der gegenwärtige Krieg sel allein der Furcht der herrschenden Kaste Britanniens, Macht und Reichtum zu berlieren, zusphseihen.

Welle idreibt:

Der Avieg gegen hitler wird durch das bristische Weltreich gang im alten Geiste geführt. Die internationale Plutofratie ist die Weltsfransheit — und die sed Shitem muß versschwinden! Wie wir auch über die Werte des Nationalsozialismus oder des Faschismus denten mögen — wir müssen doch zugeben, daß diese beiden Regimes danach trachten, ein Gesmeinschaftsleben in sozialem Geiste anzubanen. Sie erstreben Verbeiserung und Ausban und sind in dieser hinsicht der britischen Gerrschert gerbeiterung und Ausban

Bon ben englijden Blutofraten fagt er:

"Die englische Macht, welche durch einige Fasmilien getragen wird, ist infolge des gemächlichen Lebens, das diese Familien führen und das durch jahrhundertealte Privilegien gestchert ist, entartet. Vor furzem bernhigten diese Familien ihr Gewissen dadurch, daß sie den Arbeitslosen eine Unterstützung zugestaus den.

Dieses gegenwärtige englische Regime hat keinerlei wirkliche Plane gemacht, um diesen "übergähligen Arbeitslosen" Arbeit zu verSogar noch jest wird ber Führer der Arbeiters partei mit einem Jahresgehalt von 2000 Pfund Sterling von der herrschenden Kasse gefauft. Es hat sich gezeigt, daß die Regiestung des britischen Imperiums bie reaktionärste von allen ist. Das britische Weltreich kann keinen Vierjahresvlan auf die Beine bringen! Es bemüht sich, den Zeitpunkt der unvermeidlichen Auflösung mögelicht lange hinauszuschieben und nach der von alterober gewohnten Manier weiter zu leben.

Nun haben diese reichen Leute — und das ist ja der Grund, warum ich dieses Buch schreis de — vermittels einer langen Reihe ganz uns glaublicher Fehler das britische Weltreich in einen Krieg gegen Sitter hineingeführt, um diesen, wie sie sagen, zu lignidieren. Sie hoffen ganz augenscheinlich, Tentschland auf die eine oder andere bis dato noch unbefannte Art und Weise doch tahmlegen zu können, damit sie danu schön ruhig und gemittlich wieder zu ihren Golfplätzen und Forellenbächen zurückstehren, nach einer guten Mahlzeit am Ramin siehen und träumen können."

Bum Schluffe fagt Wells noch, bag bas britifche Bolt bereits zu murren beganne:

"Das englische Boll ift auf Die Tentschen weniger boje als auf feine eigenen Beherricher."

Das sind also die Ansichten eines weltbekannten englischen Schriftstellers über die englische Plutokratie!! R. S. Vernichtung schützt. Ich tann das nicht start genug betonen; Antisemitismus ist nicht, wie die Juden der Welt glauben zu machen versuchen, ein Vorurteil, es ist ein tiessischender Instinkt, der jedem Menschen angeboren ist. Er bleibt sich dieses wie als ler anderer Instinkte der Selbsterhaltung unbewußt, dis dann schließlich etwas gesichieht, durch das er zum Erwachen kommt. Es gibt nicht einen einzigen Fall, wo die Inden nicht die bittere Frucht der But ihrer Bersolger verdient haben."

Daß der Antisemitismus nichts Borsibergehendes darstellt, daß er vielmehr sein wird, solange Juden unter Nichtjuden leben, das bekannte der Jude Arthur Schnitzler in der in Neuhork erscheinenden Zeitschrift "The Literary Digest" (Ausgabe vom 18. Oktober 1930). Er schreibi:

"Es wird einen Antisemitismus geben, solange die Juden Anden bleiben, denn die Ursachen des Antisemitismus tonnen nie beseitigt werden. Die Juden werden stets anders sein und werden daher unvermeids licherweise stets gehaßt werden."

Diefe jubifchen Befenntniffe, in benen gugegeben wird, daß bie Urfache gum Untifemitismus im Juden felbft gu fuchen ift, follten allen Richtsuben, Die heute noch bes Glaubens find, die Juden würden in ben Böllern gu unrecht Berfolgungen ausgefest fein, immer wieder bor Augen gehale ten werben. Wenn es bagu gefommen ift, daß die Juden auch in Deutschland sich über viele Jahrhunderte hinweg des Mitgefühle einer gahlreichen nichtjubifden Gefolgichaft erfreuen tonnten, fo hatte dies feinen Grund nicht gulegt darin, bag bie Juden es berftanden haben, fich als "unichuldig verfolgte, arme Juben" auszugeben und dabei an das driftliche Gefühl gu abbellieren: Du follft Deinen Maditen Iteben wie Dich felbft! Dag in dieje Machftenliebe auch der Tobseind der nichtjudischen Menichheit, ber Jude, mit einbezogen wurde, geschah zum Vorfeit des Jeber jum Unglild ber Phidifficent: Lus gualle zigfte Jahrhundert hat nun damit begonnen, die Loslojung vom Juden berbeiguführen. Diese Loelojung bom Juden wird der Menschheit den ersehnten Frieden bringen. Die Weltgeschichte wird einmal die Blutopfer rühmend verzeichnen, die das deutsche Bolf im Rampfe um die Befreiung bom judischen Satan in Diesem neuen Krieg zu bringen bereit war.

Julius Streicher.

# Der jüdische Arieg

Die in Remport erscheinende südische Zeitung "The American Hebrew" schreibt in ihrer Ausgabe Nr. 15 vom 21. Februar 1941:

"Es ist die eistalte, nadte Tatsache, daß die Juden der gangen Welt Rrieg führen." Damit wird von den Juden bestätigt, was der Stürmer schon immer gesagt hat: der Erbfeind der Menschheit sind die Juden!

# Juden plünderten Benghasi

Plach der Rückeroberung Lubiens durch die deutschen und Italienischen Truppen machte man in Benghast eine Entdedung, die den Juden in seiner ganzen Berworsenheit offenbart. Während der zweimonatigen Besegung jener Stadt durch die Engländer stahlen die dortigen Juden aus den häusern gestückteter Italiener alles, was ihnen begehrenswert erschien. Sie hatten wohl damit gerechnet, daß Benghass nie mehr an Italien zurücktehren würde. Sie hatten sich damit aber verrechnet. Bei dem plöglichen Einmarsch der Teutschen und Italiener besaßen sie die Frechheit "Heil hitler" und "Heil Duee" zu schreien, um darüber hinwegzutäuschen, als hätten sie nicht turz zuvor mit der gleichen Schmierigkeit die Engständer geseiert. Italienische Zeitungen verlangen nun mit Recht, daß die südlichen Plünderer nach Kriegsrecht abgeurteilt werden.

gung gegen die Juben nur in einem Lande und in einer bestimmten Beit bestanden hatte, mare es leicht, die Urfache diefer But ju ergrunden. Aber, im Gegenteil, Diefe Raffe ift feit jeher bas Biel bes Baffes alfer Boller gewesen, in beren Mitte fie lebte. Da die Feinde der Juden ben berichiedensten Raffen angehören, Die in weit voneinander entfernten Gebieten wohnten, verschiedene Wesethgebungen hatten, von entgegengefesten Grundfagen beherricht waren, weber Diefelben Gitten noch Diefel ben Gebräuche hatten und von unähnlichem Weiste beseelt waren, fo milfen die allgemeinen Urfachen bes Untifemitismus immer in Berael felbit bestanden haben, und nicht bei benen, Die es befampfen."

Der Jude Dr. Leo Pinster ichreibt in ber im Jahre 1882 in Berlin erschienenen Schrift: "Autoemanzipation":

"Die Auden bilden im Zuge der Böller, unter denen sie leben, tatsächlich ein heterogenes Element, welches von keiner Nation assimiliert zu werden vermag, demgemäß auch von keiner Nation gut vertraaen werden kann." Der Jude Ben Chaim schreibt in seiner im Jahre 1938 in Zürich erschienenen Schrift "Jude erwache! Proklamation an das jüdische Boll":

"Die Stunde, wo unser Bolt das ewige Trenegelöbnis an Jehova ablegte, war die Geburtsstunde der größten und unheils vollsten Lüge, die die Weltgeschichte gestaunt hat. Nämlich die Lüge von der Ausserwähltheit unseres Bolfes. Sie war zusgleich auch die Entstehungsstunde des wuns derlichen Menschenhasses, genannt Antises mitismus, den die Welt je erlebt hat."

Daß der Antisemitismus nicht fünstlich in die nichtsüdische Menschheit gebracht wurde, daß er vielmehr eine Sache des Instinktes darstellt, des tiefsten Angesuhls, das bekennt der Jude Samuel Noth in seiner im Jahre 1934 in Neuhork erschienenen Schrift "Jewes must live". Er schreibt:

"Dier möchte ich nur die Tatsache bestätigen, daß der Antisemitiomus so instinktiv ist, daß man ihn einfach als einen der Urinstinkte der Menschen bezeichnen kann, einen der wichtigsten Instinkte, durch den eine Rasse sich selbst gegen ihre vollständige



William of a 19th

Der Talundjude Der Blick feiner Angen verrät die Berworfenbeit feiner Raffe

Das Schicksal Alljudas wird sich erfüllen!

# Stammen die Englander wirklich vom Juden ab?

2Bas der beitifch-jüdifche 2Beltbund behauptet

bon die "British dernel World Federation." Sie ist aus einer Reihe älterer Bereine gleicher Richtung hervors gegangen. Dieser britischsjüdische Weltsbund gehört zu den einflußreichsten Draganisationen des britischen Weltreiches. Die Grundlage seiner Lehre ist die Beschauptung, die Engländer seien Rachtoms men der zehn verlorenen Stämme Jörraels, also christliche Rassegenossen der Auden. Das Ziel dieses Weltbundes ist die Errichtung der jüdischen Weltherraschaft unter englischer Kirma.

Mit niederträchtigen Gefchichtefalichungen und findischen Teutungen geographifcher und geicichtlicher Ramen wird ben Englandern borgemacht, dag ihre Borfahren Foraeliten gewesen feien. Rach ber Berftorung bes Reiches Buba im Pahre 586 b. Chr. fei nämlich der Prophet Jeremias mit einem Teil feiner Raffegenoffen über Phonizien nach Weften geflüchtet. Auf feinem Schiffe habe er auch die Pringeffinnen Garah und Thamar, Die Töchter bes leuten jus Difchen Ronigs Bedetia, mitgeführt. In Spanien hatten fie Die Reife unterbrochen und Carah hatte ben bortigen Ronig geheiratet. Rach ihr führe auch die Etabt Saragoffa ihren Ramen. Auch Die Bezeichnungen Aberer und iberifche Galbins fel flammen bon bem Bort Bebraer ab.

Jeremias und Thamar feien nun gegen Rorben weitergesegelt. An der iris ichen Rufte foll aber ihr Schiff gerichellt fein und die Schiffbruchigen hatten bei den irifden Bewohnern, die hebraifch geibrochen und fich ale Rachtommen bes Stammes Dan herausgestellt hatten, gofte freundliche Ansuahme gefunden. Thamar hatte nun ihren Ramen in Tea-Tebhi umgeandert und ben irifchen Ronig Cochaid heremon bom Stamme Juba geheiratet. Eo feien alfo alle enge lifden Ronige bis auf ben heur tigen Zag Radfommen Diefes fübifden Chepaares und damit Rachtommen Davide, da ja TeasTephie Bater Bebetia bon David abstammte.

Der enge Zusammenhang Englands mit Porael ergabe sich auch in sprachlicher Sinsicht. So sei zum Beispiel das Wort britisch ans den hebräischen Worsten brith (der Bund) und ish (der Mann) entstanden. Britannien tomme von Brithaniah (Bund der Schiffe) her und die Angelsachsen hätten einst Asaatson (die Schne Asaats) geheißen.

Dieje unfinnigen Behauptungen bers breitet ber britijd sjudifche Weltbund burd Bucher, Brofcuren und Beitungen in allen englischeibrechenben ganbern ber Belt. Und bas mertwürdige ift, daß bies fer humbug fogar geglaubt wird und zwar in ben gefellichaftlich hochft ftebenben Areifen. Go nannte bas Blatt bes Audenbundes "The Rational Meffage" in feiner Condernummer bom Dezember 1937 unter ben rund 540 Chrenmits gliedern bes Bunbes Die Abmirate Lord Beresford und Lord Gifber, ben Ergbifchof Bond von Montreal, ben Bremierminifter bon Reus Eceland 20. &. Maffen und an erfter Stelle gar Die Ro. nigin Bictoria und Ronig Eduard VII.

Wenn heute das Denken eines großen Teiles des britischen Bolkes durch und durch verjudet ist, so ist das die Folge der südischen Propaganda und spstematischen Willerverhehung. Daß aber das engslische Bolk vom Juden sogar abstamme und gleichen Plutes sei wie das jüdische, ist eine erbärmliche jüdische Lüge!

Dr. J.

Die Sekpredigt des Müstungsindustriellen

Der Erzbischof von Canterburh betet zu feinem Achova

In England fand wieder einmal ein nationaler "Gebetstag" fiatt. Der Rüftungstinduftrielle, Kriegsgewinnter und Erzbischof von Canterbury hielt aus Unlaß des Webetstages wiederum eine haßerfüllte Predigt. Für diesen Kriegsschieber im geistlichen Gemande ist Gott nicht der Bater aller guten Mensichen, sondern eine britische Spezialgottheit, die nichts anderes zu tun hat, als die Wassen und das diplomatische Mänkelpiel Englandsgegen die übrige Welt mit seinem Segen zu versehen. Er danfte seinem englischen Spezialsgott für die plutofratische Hilfe, die vom Utslantischen Dzean herüberkommen soll.

Der Erzbischof von Canterbury erkennt Gott nicht in der Lehre und in dem Leben Jesu Christi, sondern in dem donnernden und feuerspeienden Jornebgott vom Berge Sinal, der alle Bölter zerschmettern wird, die sich nicht unter das jüdliche und englische Joch bengen wollen.

Der Ergbischof bon Canterbury verteibigt

Die Politit Churchitts. Er ertfart, England tämpfe für Die Freiheit der Boller. Gottes Jorn muffe die Boller treffen, Die Die allere heiligken englischen Ranberrechte angreifen wollten.

Der Rriegobeger, Ergbifchof von Canterburn, hat mit feiner neuen Denpredigt am nationalen "Gebetstag" wieberum gegeigt, daß er mit dem Christentum in feinerlei Begiehung feht. Er moge fein geiftliches Bewand ausziehen. Er moge fich in ben jubis iden Gebete Chawt hallen, ben Gebeteriemen um feinen Urm ichnollen und bas Wefentaft. den auf feinen Robf fegen. Dann moge er mit familiden Oberrabbinern bes britifden Welt. reiches alle teuflischen Gluche feines Morberund Ariegogottes Jehobn auf Die Welt herabbeten. Ge wird ihm und feinen Jahmeanbetern aber nichts nugen. Der bentiche Gieg wird ber britifchejubifden Weltherrichaft ben Garand machen.

auf Kosten anderer. Wir arbeiten innerhalb einer wirtschaftlichen Struktur, einer
wirtschaftlichen Organisation, die von anderen aufgebaut ist. Sowohl kulturell als auch
wirtschaftlich handeln wir mit den fundamentalen Werten, den Urwerten, die andere
geschaften haben."

Schließlich noch ein Ausspruch des judi-

Schließlich noch ein Ausspruch des judischun Schriftstellers Samuel Roth in seinem Buch "Jews must live" (Juden müssen leben, New York 1931, S. 56

"Wir müssen von Anlang an ein ziemlich schreckliches Volk gewesen seln, und damals war unser Hauptlaster gerade so wie heute das Parasitentum, Wir sind ein Volk von Geiern, das von der Arbeit und von der Gutmütigkeit der übrigen Welt lebt."

Drei von ihrem Volke anerkannie gelstige Führer geben somit selbst zu, daß die Juden Parasiten sind. Und ihr Schmarotzerleben entspricht ja auch ihrem Religionsgesetz: "Saugen sollst Du die Miteh der Völker" (Jesains CD, 16), Der Jude ist somit Parasit kraft "göttlichen" Gesetzes. Jahwe selbst hat ihn berufen, der Blutegelder Weit zu sein. De, Jk.

# Die judischen Aristofraten unter den Juden Europas

Auf der zionistischen Jahresversammlung, weische in Cincinntel (Ohio) abgehalten wurde, erstlärte der Präsident der "Jewish Agencu", Jud Goldwann, die deutschen Juden seien die "Arisitafraten unter den Juden Europas". Im übrigen Europa stürben die Juden buchstäblich den Hungertod und besänden sich in einer viel schlimmer rent Lage als die Juden in Deutschland. Dah wan in Deutschland sich darnach sehnt, diese "Aristofraten" recht bald und cadgültig los zu haben, das hat Jud Goldwann vergessen noch hinzuzusehen.

# Judische Großverkäufe in Valastina

Der "Pester Llond" vom 1. Mai 1941 teilt laut Berichten in der jädischen Presse Palässtinas mit, daß in den leuten Bochen 1800 große Crangenplantagen von jüdischen Beslihern an die Araber verlauft worden seien. Der Preis hätte um die Prozent unter dem üblichen Marktyreis gelegen. Wenn die Juden sich sogar in Palästina nicht mehr sicher fahrlen, dann muß dort schon recht die Lust gesworden sein.

# Die Saat ging auf

Die jüdliche Zeitschrift "Die Welt", die frakter in Köln a. Rh. erschlen, brachte in ihrer Ausgabe Kr. 31 vom 2. 8. 1907 auf Seite 23 folgende Meldung:

"Der Ministerpräsident empfing heute eine Abordnung einflustreicher Personen jüdischer Nonsesslon, die ihn ersuchten, dahin zu wirten, dah die Kosten für die Raturalisation als bristische Untertauen herabgesett würden. Campbell Bannermann erwiderte, er wolle mit seinen Ministersollegen darüber sprechen. Er berssönlich würde es gern sehen, wenn die Enr zur Erlangung des britischen Bürgerrechts so weit wie möglich geössuch werde."

So förberte man einst die Durchbringung ber britischen Vollsgemeinschaft durch fremdrassige Gauner. Heute ift die Saat ausgegangen, die Juden und Judengenossen vor 35
Jahren in den Boden Englands legten. Großbeitannten ist von der judischen Pest erfaßt
und wird an ihr zugrunde gehen.

## Das Beileid Allindas

klis ber englische König Eduard VII. gestorben war, schickte ber Prästdent des Zionis
stenverbandes Wolffschn an den Printen
von Wales ein Telegramm, in welchem er dem
britischen Königshaus das tiesste Berieid der
Juden zum Ausdruck brachte. In dem Teies
gramm bless es serner wör hi:

"Das jädliche Boll wird es niemals vergeifen, daß ihm unter der segenstrichen Regies rung Ihres glorreichen deren Baters ein Territorium sür eine autonome Rolonie unter bris tilchem Protettarate angeboten wurde. Diese edle Tat wird sür alle Zeiten in den Annalen der jüdlichen Geschichte in Dansbarteil verzeichnet bleiben. Moge der Ronig aller Konlige auch Ihnen, dem edlen Rachfolger Ihres glorreichen Baters, seinen Tegen in vollstem Maße verleiben und biltreich beineben."

heute verlöften die Arten die folgen det füblichen "Segens" am eigenen Verbe. Gie baben mit Juden gemeinsame Socie gemacht und maffen mit dem Judentum untergeden.



Der Erzbischof von Canterburn: O großer Gott, der bu im Dimmel und auf Erden und überall bift! Lag beinen Jorn die Wölfer treffen, die die allerheiligsten englie

# Das Erwachen in Belgien

feben Rauberrechte angreifen mollen!

Die in Ramur erscheinende Zeitung "Province de Namur" vom 3. 3. 41 legt folgendes Bekenntnis ab:

"Der große Schuldige an Diesem Krieg ist der Aude. Rein ehrlicher Menich auf der ganzen Erde hegt noch Zweisel an dieser Wahrheit. In gahlreichen Ländern Europas bereits hat man die Juden so behandelt, wie sie es verdienen."

Ueber bas belgische Boll mußte erft ber Jammer biejes Krieges hereinbrechen, bamit auch ihm endlich bie Erkenntnis von ber judischen Blutschuld werden konnte.

# Parasiten der Menschheit

Was Juden selbst bekennen

Parasiten, zu deutsch Schmarolzer, nennt man jene Tiere oder Pflanzen, die an oder in anderen Tieren oder Pflanzen leben und sich auf deren Kosten ernähren. Zu den zahliosen Parasiten gehören z. B. die Schiupfwespen, die fine Eier in den Leih von Raupen betten und sie dadurch einem iangsamen Tode zuführen, der Bandwurm, die Laus, der Blutegel, die alle vom Blut des Wirtes leben. Es handelt sich somit nicht um ein Zusammenleben von gegenseitigem Nutzen, sondern der Schmarotzer schädigt den Wirt.

Auch unter Menschen gibt es solche, die es verstehen, auf Kosten anderer zu leben. Daß es aber ein ganzes Volk gibt, das vom Gut und Blut aller anderen Volker lebt und sein Schmarotzerium sogar offen zugibt, ist auf der ganzen Welt nur beim jüdischen Volk der Fall-

Ahron David Gordon, der 1922 gestorbene

Führer und Lehrer der jüdischen Arbeiter in Palästina, schrieb in seinen "Briefen aus Palästina" (Berlin 1919, S. 12 und 66):

"Parasiten haben wir aller Art: kleine und große, ökonomische und gelstige. Unser Parasitentum haben wir aus dem Golus ungemindert hieher (nach Palästina) gebracht, frisch, gesund, kräftig."

"Das ganze Unglück ist, daß unser Parasitentum so tief wurzelt, und uns so umfassend und durch und durch beherrscht, daß wir es gar nicht fühlen. Wir sind Parasiten auf fremden Händen, auf fremdem Gehirn, auf fremder Seele, auf fremdem Leben,"

Der in Berlin 1881 geborene, in den Vereinigten Staaten lebende zionistische Schriftsteller Ludwig Lewischn erklärt in seinem Buch "Israel" (New York 1925, S. 202):

Der wahre Kriegshetzer ist der Jude!



Von Hans Winkler X.

# Emigranten überschwemmen das Land

Als ich in den Maitagen des Jahres 1935 nach England reiste, begegnete ich schon im Eisenbahnableil und spater auf dem Kanaldampfer größeren und kleineren Gruppen judischer Emigranten, die sich in der üblichen frechen Weise benahmen. Zeuge der besonders erleichterten Einreisebestimmungen für die Juden durfte ich damals in der britischen Hafenstadt Dover sein.

Es ist selbstverständlich, daß diese Neuangekommenen beim Betrelen Londoner Bodens bereits eine ganze Reihe Angehöriger threr Basse vorfanden, die schon vorher alle

Wege für sie geebnet hatten.

Abgesehen von meinen Beabachtungen auf der Ueberfahrt nach, England hatte ich Trathen der Empgrähten in Berdand bereits a.in der Zollhalte von Dover gemucht Line júdische Emigeantin hatte die gastliche Aufnahme, die ihr die britische Insel bot, damit vergolten, daß sie versuchte, 60 wertvolle Handlaschen ins Land zu schmuggein. Als sie dahei erlappt wurde, hatte sie noch die Frechheit, zu behaupten, sie leide an einer "Handlaschen-Manie" und deshalb besitze sie für ihren eigenen Gebrauch so viele Handlaschen't Also zur "Abwechslung"! Der Zolfbeamte aber fiel auf diese judische Freelibrit nicht herein, sondern beschlagnahmte die Schmuggelware. Der herbeigerufene Zollvorsland gab aber der kreischenden Judin die beiden Koffer mit den 60 Handiaschen wieder zurück und der ihm unterstellte Beamte mußte sich bei der Jüdia wegen seines "Fehlers" sogar entschuldiguil. ---

la London selbst hörte ich in den Stra-Bea, Geschaften und Restaurants auf Schrift and Tritt "deitsch" sprechen und immer wieder mußte ich Juden übelster Sorte feststellen, die sieh als Emigranten in Fugland breitgemacht hatten Es gab in Loudon schon Technuser and Restaurants, die sich volkommen auf die Wünsehe dieser Emigranten eingestellt halten und die zum regelmäßigen Trelfpunkt dieser "Verfo glen" wurden.

Als ich nach dem Ablauf der erteilten Aufenthaltweenchmigung wieder einmal im Inneumiaisterium war, um eine Verlangerung zu erhalten, erichte ich das gleichte Schau-



Hier gibt er kurchern Mahlreiten

spiel wie beim Betreten englischen Bodens in Dover. Hunderte von Juden gingen dort ein und aus - ihr Antrag auf Verlängerung des Aufenthaltes war lediglich eine Formsache. Sie brauchten nicht, wie die anderen Ausländer, in angstvoller Erwartung des Entscheides in einem Vorraum zu warten. Besondere Türen, besondere Formulare und besonders freundliche Beamte kummerten sich um sie

Durch die außerordentlich starke, von den britischen Behörden begünstigte Judeneinwanderung kam es, daß ganze Loudoner Stadtteile zu jüdischen Niederlassungsgebieten wurden. Bei einem Besuch in den Vororten Hampstend und Goldersgreen konnte ich das fesistellen. Dazu hörte ich von Briten in dieser Gegend eine Brzahlung, die zwar einen ernsten Hintergrund hatte, aber



Im Emigrantenbüro Der aus Deutschland geflohene jüdische Gauner erzählt die übelsten Greuelmärchen

Der Ausdruck "Verfolgung" im Zusammenhang mit einer Auswanderung wurde zweifellos von den Juden aufgebracht. Dies war nur ein Vorwand, um sich bei den Briten Sympathien zu erwerben. Als ich aber durch die Londoner Straßen ging und die woldhabenden, arroganien, deutschsprechenden Juden mit den halbverhungerten englischen Arbeitern und Straßenbeltlern verglich, kam mir die Niedertracht dieser Emigranten erst voll zum Bewußtsein.

Auf einem Spaziergang traf ich in London Dutzende von Juden in Kostumen an, die über und über mit Perlen besetzt waren. In der Hand trugen sie große Sammelbüchsen und ein aufgestelltes Plakat verkündete, daß hier Juden für die Juden bei der engfischen Bevölkerung sammelten. Viele der unwissenden englischen Arbeiter spendeten da noch einen Penny in der Annahme, daß es sich um vertriebene, arme Menschen handle, zu denen sie im Vergleich noch gut daran seien. Durch einen Briten ließ ich mir dann noch Einzelheiten bezüglich dieser von den Juden getragenen Tracht erklaren:

"Diese Pertenkleidung stellt die Feierlagstracht des Londoner Costers dur Dieser Straticuliandies lyp. war in Lundon schon limmer bekanul als derjenige Arbeiter, der

In London allein gab es damals acht verschiedene Emigranten-Hilfsausschüsse, die sich nach gesellschaftlichen Stufungen richteten. Wie Pilze waren in den vorausgegangenen Monaten die Organisationen für die Betreuung judischer Emigranten und auch Zusammenschlüsse der Emigranien selbst aus dem Boden gewachsen. Dabei waren solche "Hilfsausschüsse", die von Emigranten selbst gegründet waren. In der Spitzenorganisation waren die Namen Rothschild, Viscount Samuel und Cohen zu finden. Als Prasidenten einer anderen Organisation land ich den Londoner Großrabbiner Dr. Hertz, Lionel de Rothschild und auch den Vorsitzenden der zionistischen Weltorganisation Chaim Weizmann. Wie auch immer die verschiedenen Judenverbande und Emigrantenorganisationen lauten mochten, immer waren bekannte Juden aus Politik und Wirtschaft Englands im Vorsitz und zwar bei allen diesen Stellen gleichzeitig. Deutlich war also zu erkennen, daß alle Faden doch in einer Hand zusammenliefen, wenn auch verschiedene Ausschüsse existrecten .

Im Wa bourn-House am Walbourne-Place besichte ich rines Tages die "Judische Agenfur die dark ein richiges und prunkvon Buro unterhielt. Nachdem ich erklärt hatte, daß ich keinerlei Hilfe beanspruchen wollte, sondern mich ledig ich über die Zielsetzung dieser Organisation erkundigen wollte, durfte ich den "Chef" person ich sehen Es war der eliemalige Bankjude Schiff Er war von seinem Amt und seiner Machtposition so begeistert, daß er etwas aus der Schule planderte. Ich erfuhr aus seinem Mund, dab als Folge seines Einflusses ein telefonischer Anruf beim britischen Innenministerium genugle, jede gewunschte Aufenthaltsgenehmigung oder Arbeitsgenehmigung für einen Emigranten zu erhalten. Außerdem stand ihm und seinen Beauftragten das Recht des Emblicks in die geheimsten Regie-

rungsakten zu! In den folgenden Wochen beobachtete ich vor allem das häufige Ein- und Ausgehen judischer Emigrantenpolitiker im englischen Außenministerium, bei den Londoner Sicherheitsbehörden und bei den vielen politischen Baros. Der Einfluß dieser Emigranten machte sich zeitweise in einem derartigen Umfang bemerkbar, daß selbst Briten Befürchtungen über diesen Zustand hegten.



Judenhochzeit in London Wieder wurde eine Engländerin an einen Juden verschachert

die wickliche Lage dennoch in humarvoller Weise schilderte: Lord Halifax, der damalige Außenmink-

ster, wurde gefragt, warmn man den Juden in Palastina Schwierlgkeiten mache. Halifax antwortete, England sei gerne bereit, den Juden sogar Palastina ganz zu gehen, wenn London dafür die Vorstadte Hampstend und Goldersgreen 20. rückerhalten würde.

Diese Viertel bildeten auch den Mittel punkt der standigen Helz- und Grenelpropaganda All die vielen Schauermarchen der brittsch-judischen Zeitungen hatten dort ihren Ursprung Jede derartige Schilderung begann: Ela Jude, der sich in England eine Zufluchlastatte michte, erwählte in Hamp stead oder Unidersgreen, daß

sich durch seine stels gleich bleibende Iroh-Hehe Laune and durch seinen ausgesprochenen Sinn für barte Arbeit auszeichnete. An Feiertagen jedoch konnte man ihn in Margate oder Hampstead in diesem Perlengewand finden. Dort amusierte er sich dann ahmich dem deutschen Gehirgter - in seiner Tracht, Die Tracht dieser ehrbaren Arbeiter jedoch wurde durch Juden entwelht und Juden sammeln heute in Londoner Stra-Ben für Judische Emlgranten "....

Da die Londoner Zellungen diere Emigrantensammlungen moch durch entsprechende Propaganda unterstützten, blieb der finanzielle Erfolg nicht aus. Gerade für dieven Tag hatten sich alle Zeitungen besondere Schauermarchen ausgedacht, um das Milgefühl der Briten wachzurufen

# "England wird fallen!"

Der Führer in seiner Rede vom 16. März 1941



No 161 h 21k Die gläserne kugenzentrale Day Goblinde det verjudeten Hehreitung Daily Express". (Es wurde invelochen mehrmals von deutschen Hiegera bombardiert)

tungen aber nie, d. h. höchstens in privaten Kreisen im Klub, denn sonst waren sie erledigt gewesen.

Die amtlichen englischen Stellen bedienten sich dieser "Sachverständigen für deutsche Fragen" nach Herzenslust. Mit allen Emigranten, die nach britischer Ausleht wertvolle Dienste gegen Deutschland verrichten konnten, nahmen sie Beziehungen auf. Ich selbst habe in London oft genug festgestellt und aus den Pressestimmen beobachtet, daß sich auch das englische Auswärtige Amt über die "Stimmung in Deutschland" von jüdischen Emigranten unterrichten ließ und folglich auch von ihnen weitere Ratschläge I paischer Fragen erwarten

holte. Deshalb wiesen auch britische Politiker und Zeitungen immer wieder auf das bevorstehende Ende der nationalsezialistischen Regierung hin und sahen sich stels von neuem getäuscht. Aber neue Emigranlen kamen ins Land und bestärkten diese frevelliaft leichtsinnigen Politiker von neuem in three vespränglichen Meinung.

So waren britische politische und wirtschaftliche Stellen also stets "ausgezeichnet" darüber unterrichtet, was in Deutschland vorging. Unter diesen Umständen durfte man von der britischen Regierung wirklich keine vernünftige Lösung schwehender euro-

## Für Juden alles - für Arbeitslose nichts!

Auch der britische Nachrichtendienst in all seinen Formen nahm sich sofort liebevoll der jüdischen Emigranten an. Nicht nur bei den einzelnen Ministerien in London, sondern auch im Gebaude von Scotland Yard und des Intelligence Service und in den Redaktionen Londoner Zeitungen traf ich sie Immer wieder an. Sie waren ein selbstverständlicher Bestandteil des Londoner politischen Lebens geworden. Gegen Bezahlung und als Gegenleistung ließ man sich für die Gewährung der Aufenthalts- oder Arbeitsgenehmigung alles Wissenswerte aus Deutschland erzählen. Wenn auch die allermelsten nichts wußten, so faten sie doch so. Im Haus der größten Lügenzentrale der Welt - dem Reuter-Building - sprach ich oft mit diesen "Gewährsleuten". Sie brüsteten sich ständig wegen ihrer "geheimen Verbindungen" zu wichtigen deutschen Stellen. In Wirkflehkeit jedoch kombinierten sie ihre "Informationen" aus deutschen Zeitungen und mit Hilfe ihrer verlogenen Fantasie.

Vor "besseren" Kreisen hörle ich damals auch den Emigranten Treviranus in Vorträgen. Dabei wollte er ständig nachweisen, daß Deutschland keinen Krieg aushalten könne, weil es wirtschaftlich nach wenigen Monaten zusammenbreche und weil kein einziger Deutscher für die nationalsozialistische Regierung und für das Dritte Reich zu den Wallen greffelt Da dieser Landesverrater aber im Kabinett Bruning einmal Minister- | erblicken.

rang hatte, hielten die Briten seine Auschauung - die lediglich vom Geist der Kriegsheize getragen war - für "unfehlbar".

Es ist selbstverständlich, daß alle Briten, mit denen ich darüber sprach, die enge Verbindung Londoner Stellen zu den judischen Emigranten auf keinen Fall zugaben. Alle Auslander wurden vollkommen gleichmäßig behandelt, Irgendweiche Vorrechte oder Benachteiligungen gabe es nicht. Auch mein englischer Bekannter, den Ich auf diese Vorgånge hinwies, war schwer von der Talsache der politischen Machtstellung der Juden und Emigranten zu überzengen. Wenn man aber trotzdem viele Jahre mit offenea Augen in London gelebt hat, konnte einem diese enge Verbindung nicht verborgen bleiben. Offensichtlich war nur das englische Volk selbst blind gegenüber diesem Zustand,

Mehr und mehr begannen die Emigranten in England der dortigen Begierung zu sagen, wie sie ihre Geschäfte führen soll. Aber am schlimmsten erschien mir, daß dieselben Briten, die die Juden einer umfangreichen finanziellen Unterstützung für wert hielten, keinerlei Mitgefühlbeim Anblick des britischen Millionen Arbeitslosenheeres zeigten! Darin war ein bedenkliches Zeichen für die Gedankenwelt und die Zukunft der Briten zu

## Die Meister der Lüge

Die Emigranten in London bezeichneten das Verbot einer politischen Betätigung jedoch als "widernatürlich". Wovon sollten sie denn leben, wenn sie ihre Hetz- und Greuelmeldungen nicht an den Mann brachten? Ich verwendete einen ganzen Tag zu cinem Besuch verseliedence Budaktionen-Londoner Zeitungen Dabei ging ich vor allem zu jenen Zeitungen, die im Habfeldzug gegen Deutschland an der Spitze standen, also "News-Chronicle", "Dally Herald", "Man-chester Guardian" und "Evening Standard".

Jede dieser Zeitungen hatte einen eigenen Schriftleiter zur Verfassung von Greuelnachrichten. Sein Kontakt zu den Emigranten-kreisen war natürlich unbedingt erforderlich, Diese Redaktionsjuden schilderten deshalb thre "Erlebnisse" in Dentschland, ob-wohl sie Deutschland selbst nie betreten hatten. Ein Jude in der "News Chronicle", die wegen ihrer besonders schmutzigen Angriffe gegen Deutschland im Reich nicht zugelassen war, gestand mir, daß er Deutschland nie gesehen halte, daß aber seine Informationen aus "bester und zuver-Masigster" Quelle stammten .... Ob ich nicht auch einen Beitrag zur Aufklärung des englischen Volkes leisten könne.... Beim Weggehen truf ich im Wartezimmer

dieser Redaktion einen Schwarm von Juden, die sich in deutscher Sprache unterhielten - also seine "Gewährsfeute".



Burn Carlo Carrotte Jud Lord Herbert Samuel Er ist in allen Emigrantenausschüssen verbeten

Was sie auch immer an Schauermärchen anzubieten hatten, die englische Presse sorgte bereitwilligst dafür, daß auch die dümmsten und ungtnuhwürdigsten dieser Berichte in die Oeffentlichkeit gelangten

Seit 1933 war Dentschland diesen Berichten zufolge bereits 25 mal am Rande des politischen und wirtschaftlichen Abgrunds. Wie dasselbe Deutschland trotzdem über sechs Millionen Erwerbslose in Arbeit und Brot bringen konnte, blieb den britischen Lesern als Kreuzworträtsel vorbehalten. Auch die nationalsozialistische Regierung stand nach diesen Berichten etwa alle zwei Monate vor dem "endgültigen" Sturz ...

Ergüssen judischer Zeitungsschmierer in

Der starke Linfluß der Emigranten in der Stimmungsmache und der Hetzpropaganda in Wort und Schrift machte sich immer

Sie gestalten die britische Volksmeinung



Lord Camrose, ein Verwandter der Londoner Rothschilds, busiht über 30 britische Zeitungen



Der Halbjude Lord Roseberry milhbrauchte seinon Einfluß auf die britische Presse durch eine schlindliche Deutschenhebe

## Wie sie den Krieg vorbereiteten

Nicht nur gegen Deutschland selbst, sondern auch gegen die in England lebenden Reichsdentschen richteten sich die täglichen Angriffe dieser britisch-judischen Blätter. Fantastische Lügen aller Art, die deutlich ihren Ursprung in Emigrantenkreisen zeiglen, versuchten die englische Oeffentlichkeil gegen die in London wohnenden Reichsdeutschen aufzuhetzen Die Deutschen, die als Kaufleute, Studenten oder Pressekorrespondenten friedlich ihre Aufgabe erfüllten und in jeder Hinsicht eine Verständigung anstrebten, wurden auf einmal zu einem "Ring von Nazispionen" gemacht. Die Handvoll Deutscher in London gefahrdete auf einmal nicht nur die nach England gefinchteten judischen Emigranten, sondern weit darüber hinaus das ganze britische Weltreich. Die britische Regierung aber deckte all diese gefährliche Hetzpropaganda mit dem weiten Mantel der .britischen Pressefreiheit! !

Fur Abwechstung war in dieser britischjûdischen Presse durch die Milarbeit der Emigranten ståndig gesorgt. Sie berichteten von der Abschlachtung aller Juden in Deutschland Alle Katholiken, Protestanten, Juden and Marxisten seien eingekerkert worden. Dann fragle ich Englander, wer denn dann nach ihrer Ansicht all die vielen Men-

schen sind, die in Deutschland frei berumlaufen! Das leuchtete linen ein und sie meinten dann, daß diese Meldung chen zumindest stark übertrieben sei

Aber die Emigranten ersannen neue Möglichkeiten. Plötzlich berichtelen sie wieder von einem bevorstehenden Luftüberfall deutscher Zeppeline auf London, dann von einem überraschenden deutschen Einmarsch in Belgien, Holland und Frankreich (1935"), sowie von einer erfolgten Beselzung der Schweiz. Im Anschluß an eine solche plumpe Lugenmeldung ging ich zur Redaktion des "Daily Express" und erbat eine Aufklärung über das Zustandekommen einer derarligen Meldung, die doch logischerweise nicht zutreffen könne. In der Hauptschriftleilung gab mir ein judischer Redakteur die Antwort: "Vielleicht waren wir elwas zu schnell, man kann ja notfalls die Meldung am nächsten Tag dementieren." So war es auch. Am nachsifolgenden Tag wurde die ursprünglich mit großen Schlagzeilen äußerst sensationell aufgemachte Meldung an bescheidener Stelle und unauffällig wieder dementiert. Der Zweck, Unruhe in die Bevolkerung zu tragen und deutschseindliche Stimmung zu schaffen, war aber bereits

### Und was sie sich erträumen

Der "Zusammenbruch der deutschen Wirt- 1 schaft" war für die Emigrantenschreiber ein so interessantes und wichtiges Thema, daß sie diese Meldang etwa zweimal monatlich wiederholten. Lediglich die angegebenen Gründe waren immer wieder verschieden.

Das also war ein kleiner Auszug aus den London, die aus dieser Brunnenvergiftung Geld verdienten

mehr bemerkbar.

Die in London ansässigen Emigranten er-hielten damais auch die Ermächtigung und

das Geld, eine Druckschrift zu veröffentlichen, in der schwarz auf weiß zu lesen sland, was auch der gewesene Premierminister Neville Chamberlain später als Politiker aussprach: Daß man Hitler beseitigen musse, um Deutschland wieder eine demokratische Regierung zu geben. Selbstverständlich müßte dann diese neu zu bildende demokratische Regierung aus Milgliedern der nach London "geflüchteten" Emigranten zusammengesetzt sein. Die Judenzeltung "Jewish Chronicle" stellte sehr dieustheftissen fest, dall ein solcher Plan das "Wohlwollen" der britischen Regierung genleße, die dem deutschen Arbeiter allzugerne wieder demokratische Vortelle zukommen lassen wolfe,

## Bist du nicht willig . . . .

Bei einer Buchhandlung in Charing Cross Road fragte ich eines Tages nach der Zeitung "Action", die mir von national gesinnten Briten als das Organ englischer Faschisten geschildert worden war. Ich konnte in dieser Buchhandlung jedoch die gewünschte Zeilung nicht erhalten, iber auch nicht besiellen und zwar aus folgendem Grund, den mir der Inhaber bekanatgab:

Bis vor wenigen Wochen verkaufte Ich auch die Zeitung der englischen Faschisten "Action" und ebenso eine in London erscheinende Emigrantenzeitung. Nach einiger Zeit jedoch bestellte ich dieses Hetzerzeugnis wieder ab, denn es war mir zu eklig, meine Lands'eute gegen ein anderes Land in einer derarligen Weise aufhetzen zu lassen Kurz nach meiner Abbestellung erhielt ich dana einen Brick der lautete: ... Wir haben mit Erstaumen Kenntnis von ihrer Mittellung er-halten. Es fehlt uns jede Erklärung, warum Sie unsere Zeitung, die ausschließlich dem Kampf gegen den deutschen Nationalsozialismus gilt, nicht mehr vertreiben wollen. Anscheinend wissen Sie noch nicht, wie groß die Gefahr des Welterdringens dieser nationalsozialistischen Ideen ist. Wir müssen von Ihnen und Ihrer Kundschaft verlangen, sich für unsere Sache gleichermaßen zu interessieren. Da in den folgenden Monaten außerdem noch mehr Emigranten nach London kommen werden, ist auch der Absatz der Zeitungen absolut garantiert. Jeder Buch-händler, der für "Anstand" und "Fortsehritt" eintritt, muB unsere Zeitung weiterverkaufen. Aber selbst dann, wenn Sie unsere Zeitung nicht mehr verkaufen wotlen, müssen wir von ihnen verlangen, daß Sie den Ver-kauf der Zeitung der Faschisten sofort ein-stellen. Das ist das Mindeste. Wir haben naturiich auch andere Mittel, wenn Sie unseren Brief nicht beachten sollten...

Vielleicht verstehen Sie, daß ich unter diesen Umständen auch die Zeitung "Action" nicht mehr führen kann, denn sonst ist mein Geschaft in einigen Wochen erfedigt Die Emigranten sitzen ja auch im britischen Verlegerverband an füh-

Eines der traurigsten Kapitel beitischer Judenhörigkeit ist auch die Tatsache, daß die Proteste der in England lebenden Juden und Emigranten dazu führten, daß eines der bedeutendsten Schauspiele Shakespeares, Der Käufmann von Venedig' vom Spielplan ver-schiedener Theater abgesetzt werden muble. Juden haften erklärt, diesen Stück errege "Uebelkeil" bel ihnen Bekauntlich sa & der anglische Dichter in diesem Drania tienia ist der Jude die leibhafte Verkorperung des Toufels) Judische Wortführer erklärten, daß die Figur des Shylock, des judischen Kant manns mit seiner drastisch dargestellten Gier nach den Pfunden, nicht gerignet .... Sympathien der nichtjudischen Bereiter is für die Juden zu sbirken Der bruimbe Theaterverband war bereits so mit Juden durchaetal, daß die Whatche der Juden

einem Reichl gleichkamen. Deshalb konnte Ich also das Schauspiel eines englischen Dichters in Loudon nicht sehen!

#### Der Londoner Polizeipräsident kapituliert

An elnem Sonntag nachmiltag wollte ich In London ausgemmen mit meinem britischen Bekannten, Mister Wood, einem Umzug englischer Faschisten mit anschließender Bede thres Fuhrers belwohnen Aber es wurde nichts daraus. Auf dem Versammlungsplatz versammellen sich Tansende von judischen Emigranien und Untermenschen, sodaß die Faschisten nicht einmal aufmarschieren konnten. Diese nach England elegewanderten Juden, die sich nicht um Politik kommern spliten, nahmen eine drohende Haltung geg a die Polizel ein und begannen Terroraktionen gegen die Faschisten. Die englischen Faschisten waren entschlossen, sich Ibren Weg zu bahaen, aber die britische Polizel verbot ihnen den Weitermarsch. Sie and es vor. vor dem Terror der judischen Emigranten zu kapitulieren. Der Londoner Polizeigensident halte nuf Grund der alarmierenden Meldungen ganz einfach den geplanten Umrng als "undurchführhar" bestand Wer aber war dieses "Volk"? Es waren ausschlieblich jadische Emigranten und bezahlte Verbrecher, die erklärten, sie fühlten sich durch einen deractigen Umzug herausgefordert Die Beiten mußten sich also den Wünschen von Emigranten, die als Gaste Ins Land gekommen waren, fügen.

Mister Wood hatte mir wleder die britische "Redefreiheit" demonstrieren wollen und well ihm das minglückt war, suchte er auf dem Ruckweg nach einer neuen Moglichkeit dazu. "Wissen Sie, der eigentliche Platz für politische Reden ist eben doch unser Hyde-Park, den Sie ja schon kennen", sagte er auf dem Rückweg. Wir hatten inzwischen Finsbury Square erreicht und stie-Ben dori auf eine größere Geuppe von Zuhörern. Ein engilscher Faschist im Schwarzhemd erklirte dort, es sel eine Schande, daß England zu Tausenden von judischen Linwanderern überschwemmt werde, die dann ingerhalb kurzer Zeit mit Hilfe ihrer Freunde eigene Unternehmen oder zumindest führende Posten im englischen Wirtschaftsleben håtten, während britische Arbeitslose zu Millionen hungerten ..... Er wurde milten aus der Menschenmenge heraux verhaltet und ins Polizsigefungnia eingeliefert. Deutlich war zu erkennen, wie peinlich melnem britischen Beglelter dieser neuerliche Vorfall war. Ich lehnte es ab, aux Verlegenhelt mit Ihm In den Hyde-Park zu gehen, sondern schlug einen Kinobesuch vor. Mister Wood stimmte zu und wenige Minuten später standen wir in einer Kassenschlange vor einem Westend-Kino, das seit Wochen Tag für Tag ausverkauft war.

#### Hetspropaganda im Film

Die systematische Hetzarbeit, deren Folgen In einem Jahrzehnt des Innerpolitischen Kampfes in Deutschland täglich zu spüren waren, wurde durch die eifelge Tätigkeit der Juden und Emigranten auch ins Ausland getragen und fand vor allem in der Zusammenstellung britischer Wochenschauen Ihren Niederschlag.

Ein besonderes Kapitel war auch die lielze, wie sle in Londoner Lichtspielhäusern zum Ausdruck kam Besonders die "Gaumont-Filmgesellschaft" brachte ständig la der Wochenschau "Marsch der Zeil" alles, was irgendwie geeignet war. Stimmung gegen Deutschland zu machen. Wenn in einer Wochenschau überhaup! nur der Name Deutschland fiel, ging durch den Zuschauerraum ein Pleitkonzert - aber nicht etwa in den Vorstadikinos der brillschen Hauptstadt, snadern gerade im Westen, wo sich die Kinobesucher aus "Gentlemans" und Anhängern des "fair play" zusammenseizten.

An diesem Sonnlag abend gingen wir nun his Kino, um den Film "Inside of Germany" (Deutschland von innen) zu sehen. Ein sensationell aufgemachtes Plakat verkundete, daß dieser Film unter Lebensgefahr aus Deutschland herausgeschmuggelt wurde. Der Andrang war sehr stack, aber Immerhip kamen wir noch zu unseren Eintrittskarten, bevor ausverkauft war!! Der Film zeigte iedoch nichts anderes als eine harmlose Zusammenstellung alter Wochenschauen in Verbiadung mit Helzpropaganda-Texten. Es waren Wachenschauen, die die oberflächlichen Englander inzwischen wieder vergessen hatfen. Das Ganze war also nichts underes als geschäftstüchtige Judenreklame, dem die Londoner zum Opfer ftelen. Allerdings wurde ein doppeller Zweck erreicht: Die Geldsäcke der luden füllten sich und gleichzeitig wurde damit die Retzpropaganda vorwariagelrieben.

Ich freute mich aufrichtig, daß nuch Mister Wood dieses Machwerk nicht billigte und sich helrogen fühlte - während ich von vornherein nichts anderes erwartet hatte.

## Juden werden nach England geschmuggelt

schon öfters von Menschenschunuggef nach England gelesen. Es war von Deutschen die Hede, die im Londoner Hafen heimlich an Land gebracht worden waren. Es stand für mich fest daß es sich dabei nur um Judon handeln konnte.

Beshuth becurbte ich nach vorheriger telefonischer Anmeldung (Mister Wood fat das für mich) den Einwansterungsinspektor für den Londoner Hafen, Charles Kennedy. Als erstes überzeugte er sich, daß melne Papiere in bester Ordning waren und daß ich auf legalem Wege ins Land gekommen war. Dann berichtete er mir:

"Versländlicherweise nimmt der Kampf gegen die Schmugglerbanden in meiner Taligkeit einen besonderen Baum ein. Die jetzt handelte ex sich dahel immer um Schmuggel von Sachwerten, davon eine Menge Rauschgiftschmuggel. Heute aber besteht ein never Erwerbszweig für gerissene und gewissenlose Leute: Ex lat der Menschenschmugget nach England Dabei handelt es sieh bei den eingeschmuggelten Personen abec um ganz besonders gelährliche Verhrecher und Beirnger, denn sonst wurde sie ja unsere Regierung ohne jede Schwierigkeit ing Land fassett. Das Einwanderungagesetz alcht Ja eine besondere Bevorzugung füdlscher Emigranten aus Deutselsland vor. Daraus ist ersichtlich, daß es sich bei diesen eingeschmuggelten Emigranten um gangbesonders unerwanschte Ele-

In englischen Zeitungen hatte ich auch | mente handelt, die wir auch in England nicht haben wollen, weil the Verhalten goolgnet ware, das judische Anschen zu gefährden. Wenn ich natürlich sage ewir' dunn meine leh damit nicht mich personlich, sondern die belli-

ache Regierung. Verhannte Manner und Frauen kommen heute mit Mile von Schmugglerbanden mit der gleichen Frechheit ins Land, wie in fruherer Zelt Waren", beriehlete Kennedy weiter. Solelie Juden werden in Belgien uder Holland auf ein Fischerhoot gebracht Gegenüber der Themsemundung - selbstverstandlich außerhalb der Hoheitsgewässer - nimpl sie dann ein Motorboot auf und fahrt sie an frgend eine geelgnete Stelle zum Landen. Die menschenleeren Essex-Sample bibleten eine Zeitlang ein bevorzugtes Gebiet datur, Einer der vielen Emigranten-Hilfsausschüsse in London hat dort chaige harmfor answhende "tremuseuntor" stehen und mit diesen werden solche "Einwanderer" nach London gebracht Die Hilfsausschüsse tun alles weitere für sie Melst erhalten nie einen vorläufigen Aufenthalteori zugewiesen, wo ste sich zunächst einmal rubig zu verhalten haben. Ganze Gruppen landelen in den vergangenen Monaten auf diese Weise in England und in Nord-West-London, in Belsize-Park, Hampstead, Golders Green und St. Johns Wood vermehren sie die Judenviertel. Ich führe den Kampf ziemlich allein weller, denn eine richtige Unterstützung sei-

#### Sie beherrschen die britischen Gerichte

Ich hatte die Verhaftung eines britischen Straßenredners nicht vergessen und auch den Termin der Verhandlung erfahren. Dabel wurde mir auch bekannt, daß das nicht der einzige Fall war, sondern daß eine ganze Reihe solcher "Vergehen" zur Verhandlung vor dem Londoner Polizelgericht stand.

Also ging ich wieder einmal ins Londoner Gerichtsgebäude, wo ich schon die Verurfeilung eines Arbeiters wegen Munddichstahl erlebt hatte. Auf dem Weg dorthin sah ich wieder hunderte von arbeitslosen und ausgehungerten Menschen auf der Suche nach Arbeit, oder als Beitler, Ich sah auch, wie sich die Emigranten Namen von gutem britischen Klang' zugelegt hatten. Vor vielen Låden sland "Robinson", während es sich um einen "Rubenstein" handelte und eine ganze Relhe solcher deutscher Geschälte (nach Ansleht der unwhsenden Englander) salt ich auf den Straßen. Wie namlich Goldmann, Noah, Rose, Silher- und Morgenstern keine britischen Namen waren so waren es auch keine deutschen, sondern eben júdische.

Der Redner, der auf die Schande der britischen Massenarbeitslosigkeit im Vergleich zur judischen Machtstellung und Judischem Reichtum hingewiesen hatte, erhielt nach ganz kurzer Verhandlung eine Geldstrafe von 2000 Mark oder ersatzwelse 12 Wochen Gefangnis. Der Richter wies darauf hin, daß man in England eine Religionsverfolgung nicht dulden könne ... Der Engländer, der keine Geldmittel hatte, wanderte ins Gefängnis!

Einer welteren Verhandlung wohnte ich bei, denn an diesem Tag ging das am laufenden Band. Ein Englander halte erklart, I das Ideal der Freiheit....

die ständigen Lügen- und Helzmeldungen über die angebilichen Judenverfolgungen lu Deutschland, mit denen man die Oeffentlichkelt aufpeitsche, mußten von der Regierung aus verboten werden. Wahrheit sei, daß die Juden auch heute noch in Deutschland besser daran selen, als die meisten Arbeiter in England. Ein Emigrant hatte ihn daraufhin angezeigt, Sechs Wochen Gefängnis waren die Folge für diese Aeußerung ...

tens der Regierung fehlt mir dabei."

leh ha aber in den Gangen des Polizeigerichly noch andere interessante Termine, die ich auf keinen Fall versäumen wollte Nur wenige Tage später stand ich wieder in einem Verhandlungsraum. Vor dem Richter mublen a Juden erscheinen, die sich nuch England eingesehmuggelt hatten und dabei erlappt worden waren. Ursprünglich war nichts weiter mit ihnen geschehen, sondern sie grunden nur aufgefordert, sich bei der Frequienpolizel zu melden. Das talen sie aber nicht, sondern eröffneten mit aller Freehhelt ein Holel in einem Badeort und hatten es inzwischen schon über ein Jahr geführt, bevor die Polizel dahinter kam" Engländer müssen sich ja nicht polizeilich an- oder abmelden und diesen Umstand hatten sich diese Juden zunutze gemacht.

In der Verhandlung, in der die Juden absolul nicht englisch verstehen wollten, kam der Richter zu dem Schlub, daß dies ein Fall sel, wo außerordentliche Milde walten musse und so wurde jeder der Juden zu riner Geldstrafe von zehn Schilling verurteilt. Den ursprünglich gestellten Antrag auf Auswelsung nahm er gleichzeitig zurück, als die Emigranten erklärten, England sei Ihnen

heit auch auf die Unabhängigkeit ihrer Richter hinzuweisen. Die Emigranien aber verstanden es, durch die öffentliche Meinung einen erhehileben Einflaß auf die Rechtsprechung zu gewinnen und ich erichte in London auch, wie ein englischer Richter seinen Urteilsspruch gegen Angriffe der Emigrantenpresse verfeldigen mulite.

Die Geschichte hatte folgenden Vorgang: Dieser Richter hatte drei Juden, die sich nach England eingeschninggelt hatten, zu Zuchthausstrafen von 6 Monaten verurleilt. In seiner Urteilsbegründung hatte er gesagt: Die Art und Weise, in der staatenlose Juden sich in unser Land einschleichen, Ist eine Schande Die meisten der nach England emigrierten Juden aus anderen Ländern führen übrigens ein verbrechertsches Leben."

den unter judischem Einfluß stehenden Blattern scharfstens angegriffen. Daraufhin wurde er gezwungen, an die Judenzeitung

Die Engländer pflegten bei jeder Gelegen- | brief zu schreiben. In diesem Brief, den die Judenzeitung veröffentlichte, nahm er seine irrtamlichen" Feststellungen mit dem Ausdruck des Bedauerns zurück und erklärte außerdem, daß er kein Judengegner sel.

In einem neuen Fall, in dem es sich wieder um Paßvergehen von Juden handelte, sprach er diese "wegen Geringfogigkeit" fres

Das britische Parlament besalf die Dreisligkelt, in einer Sitzung den Nutzen festzustellen, den die Emigranten der englischen insel brachten. Von den aus Deutschland zugewanderten Juden waren 240 große Unternebmungen mit etwa 5000 britischen Angestellten gegründet worden. Daß natürlich gleichzeitig umso viel mehr Englander arbeitslos wurden und englische Geschäftsleute pleile gingen, kam im Parlament nicht zur

ich halte nun geschen, wie Engländer, die ihre Landsleute über die Gemeingefährlichkelt und den wachsenden Einfluß der Emigranten aufklären wollten, von britischen Richtern zu harten Strafen verurteilt wur-"Jewish Chronicle" einen Entschuldigungs- den Ich hatte aber auch festgestellt, wie die

Juden und Emigranten ungestraft fortfahren kounten, das englische Volk zu belugen, zu verhelzen und auszuplundern. Trotzdem hatte ich immer noch den Glauben, daß die Englander eines Tages doch noch diese Landesverräler, die im Augenbilek ihrem Land dieuten, davonjagen wurden. Die Worte Napoleons . Ich liebe den Verrat, aber ich basse die Verrater" war auf die Englander nicht anwendbar. Sie trennten aich nicht von ihnen und zusammen mit ihnen geht England seinem Untergang entgegen.

(Partietring feigt)

## Mus aller Welt

In Frantreich wird nun gum erftenmat bas Jubenftatut auf bie Milglieber bes Parlamente angewendet werben. Das Starut unferfagt ben Juben febe verantmorifiche Tatigfeit in Grantreid Das Innenminifterium hat bon Cenat und Rammer Liften ber jabitmen Mitglieber bes Parfamente angeforbert. Rad einer eingebenben Brufung wird auch biefe Met bon Barlamentariern aus bem Parfament geftrichen merden. Die Ganberungemuhnohmen lunerhalb bes alten Barfantenis, bas theorellich noch beftebt, baben im mejenlichen nur eine fombolifche Be-

Bie aus Bidy gemelbet wirb, wurde eine fogenannte Romielle LaubejaerClari verhaftet, bie Bralibentin bes Romitees für ble Entfenbung bon Baleten und Liebesgaben an bie frangofildjen Arlegegefangenen ift aub ber bleneralfelreide bes Unternehmene Camuel Molfe-Livingftone. Die Unterfuchung bat nun ergeben, bah bie annebliche Grafin in Wabrheit Garah Lonel beift und bof fle bereits bret Gefangnloftrafen hinter fich hat. Der jubifche Generatietretar, ber bebaubtet, ame. ritantimer Clantsburger zu fein, bat ebenio wie bie angebliche Grafin eingenanben, bag fie gahlreiche Botete und vor allem Gelblenbungen, Die für frangolifche Rriegsgelangene bestimmt maren, fich angeeignet hatten.

Der fübifche Ginfluß auf bas gefamte blfentliche Leben in ben Rieberlanben, ber burch bie Maffeneinwanberung von Juben in ben let. ten Jahren bie gur Ungeträglichleit geftiegen ift, hat es notwenbig gemacht, bie Inbenfrage auch bier einer Lofung gugnfahren Mus blefem Grunbe hat ber Reichstommiffar fur bie bejegten nie. berfanblichen Gebiete, Reicheminifter Geng. Inquart, eine Berorbnung über bie Deibepilicht bon Berfonen erfaffen, bie gang ober leitmelfe judijorn Blutes finb.

Die Dahnahmen bes ungarifden Aderbandtmifferiume, ben in ben Sanben jabildier Baditer und Beitger befinblichen Boben ungeriichen Landwirten ju übergeben, haben bieber basu geführt, bag inegeiamt 430 000 Jede, bas finb 940.000 Morgen, ben Juben weggenomnien warben.

In Prasilien murbe eine neue Einwandererfigliftit berattentlicht, aus ber bervorgebt, ban in ben festen Monaten 130 000 Buben einermanbert find. Die Mehrgahl biefer Juben fiommt aus europaifchen ganbern. Insgelamt gibt es in Brafifien 400 000 Juben. Berichiebene brofilfanuche Beitungen icheriben, baf bal Bolf an biefen jugemanberien Edmaropern alles anbere als Freube babe.

#### A Londra oggi Ein mutiger Richter wird zu Fall gebracht

Sofort am folgenden Tag wurde er von

- See, mile marries of terms faccus a faccus col ne course

- Si, è plato recevute da Churched.

Fat, Box 2 34, 4 67

#### Beute in Lonbon

"Ja weift Du, mein Mann befant fich bem Geinbe Muge in Muge gegenüber." .. Wirflich ?"

"Allerdinge: Grift bon Churchill empfangen worben.

#### Additung! Stürmerleser!

Biele unferer Eturmerlefer find im Befige jubifder und antifubifder Buder. Totumente, Bilber nim., Die für fie wenig Bedeutung haben. Gur bas Eturmerarchiv find Dieje Dinge jedoch fehr wichtig.

thir erfudien baber unfere Stürmerfreunbe, unfere Cammlung burch Bufenbung folder Gegenstande ausbauen gu helfen.

Die Edriftleitung bes Stürmers Rurnberg-M, Bjannenichmiedegaffe 19



L

# Traum der Jahrhunderte

Wenn die Qurudbampfer ber großen Goifffahrtelinien im bammernben Morgen bet Bort Temfic aus bem Molen Meer tommenb norb. marte in ben Schlauch bes Suesfanals bineinfteuern und ber Blid gelangweilter Beitenbummter über die weit hingestredten Candbilnen ichwelft, wenn gur Linfen die gerflufteten Berge bes Mtatab auftauchen und rechte bie maffigen Stonturen bee Ginal ale graue Silhouette im beigen Blau bes füdlichen Dimmele fleben und wenn fich bann um fpaten Albend die Paffagtere bom abenblichen Blundgang in ben großen Gefellichaftefaal begeben, bann ift bie weltpolitiich bebeutsante Baiferftrage gwifden Mijen und Ufrita burchfahren und ohne große Gensationen liegt fie hinter bem Reisenden, Die Belivertebroftrage bon Gues. Wer mit offenen Hugen fahrt, ber fpurt allerdings fehr baib, bag blefer ichlichte, breite, blaue Baffergraben, ber fich fo gang ohne techniiche Cenfationen und Bunber, ohne Shiffeichleufen, ohne bonnernbe Rataralte ober fouft etwas burch die unendliche Weite bes ewig riefelnden Canbes hingieht, eine Weltverlehrehrage allererfter Ordnung ift. Jag unt Jag, Stunde um Stunde freugen bier, bon Bort Gold tommenb ober bon Gues norbmarte fahrend, Schiffe aller Rationen, Englander, Argnaofen, Doutide. Italiener, Schilfe aus bem fernen Often und aus dem hoben Rorben, Schiffe aus Rormegen, Bolland und Griechenland. Langfam, mit abgebroffeiten Maichinen, gleiten fie unter ber Buhrung ber erfahrenen Lotfen bon 34mail dabin, Stunde um Stunde, Jag und Radt. 1714 Willionen Tonnen englichen Shiffernume allein werben felt 1938 Jahr um Johr durch biefen Ranal gefchieuft. 17 Dillionen Tonnen, nicht eingerechnet Die Tonnage ber anberen feefahrenden Rationen, Die gufammengerechnet etwa bie gleiche Minjahl bon Tonnen ergibt.

## Beispiellose Tragodie

Aber wer benft baran, wie biefer Ranal umtambft murbe von allem Alnfang an, feit erftmale in ben Wehirnen abenteuernber Bolittler, ichwarmerlicher Fanatiter und Weltperbefferer ber Bebante auftauchte, eine Strahe gwiichen Oft und Weft ju bauen, feit ber Ingenieur Regrelit erftmale bie Durchführbarfelt bes biretten Goleusenfanale ertannte, bie tedinifden Blane lieferte und bann nach feinem Tobe ber geichelterte frangolifche Diplomat Gerbinand von Beffene mit einer Befeffenheit und Babigfeit ohnegleichen ben Ronal gegen eine Welt von Wiberftanben und Intrigen nad Regrellis Entwürfen boute! Wer bentt an die tragifden Gefdide all ber Dianner, ber Ronige, Politifer, Tedniter und Arbeiter, die bas Opfer Diefer Schidfaleftrage wurden! Wer benft por allem an bie bei ipielloje Tragobie eines Bolles, bes ägoplifden Bolles, des um biefes Rangle willen feine Freiheit auf Jahrgehnte verlor, verlieren mußte, weil England flar erfannte, bag, wer Gues beherrichen will, erft einmal Meghp. ten beherrichen muß. Das gleiche England, bas die Dobe Plorte in Ronftantinopel unter Drud feste, fodaß bom Gultan ble Buftimmung gum Ranalbau von Euer erft Jahre nach bem Baubeginn erfeilt wurde und bas bann mahrenb bee Baues nichte unversudt lief, um bas begonnene Bert gunichte gu machen, bas fogar bei geheimen Unichlagen feine Band im Spiel hatte. Diefes England fnechtete ein ganges Boit, um ble Bollerftrage ju beherrichen.

Es fabrt sich gut durch den Kanal. Der Bleissende träumt in den Liegenühlen auf den Oberdeds der Passagierdampfer in den vor Size stimmernden Olmmel von Suez hinein. Er derauscht sich an der Farbenpracht des erswachenden oder scheidenden Tages, wenn blausot und gridgelb das strahlende Feuer des Lichts den Tag verfündet oder die furze Damsmerung anzeigt. Die Stewards servieren Elestrem, und die Jazzband spielt zum Fünfuhrstes auf, wohrend bei Et Kantara ein langer



Rartenffigge bes Sney-Ranals und feiner Imgebung

Karawanenzug an ber alten Pahirahe bes leberfebens harrt. Die weihen Burnufie ber Beduinen leuchten schimmernd auf und die großen Sishouerten ber Kamele heben sich wie dunkle Schatten urweltserner Wesen vom glitzenden Gelb ber Wiste ab. Es macht sich gut Konversation zwischen dem Roten Weer und ben Lagunen von Mensaleh. Nachts geistern

Echeinwerfer auf, um den Weg burch die belebte Bafferstraße zu erhellen. Die Landschaft
verfinkt, und eine kalte, sternenüberglänzte Racht lost die Gluthige des Tages ab. Irgendwo in der Ferne heult ein Schakal. Es bleibt
nur noch das monotone Geräusch der mahlenden Schiffsschrauben und bas Biatichern
der Wellen, die am nahen User verebben,

## Wer denft an all das Blut?

Die Passage ist vorbei. Sicher und ohne Gensationen, so sahren sie hindurch. Zwanzig
Schlise täglich, nicht eingerechnet die Segler und zweimastigen Dauen der Araber, die gelsterhalt und tautlos mit offener oder heimlicher Fracht, oft auch mit gut bezahlter Menschenware sur irgend einen Markt der arabischen Halbinsel unterwegs sind und den Kanal von Suez freuzen. Dreiviertel Millionen Menschen sährlich sahren durch den Kanal hindurch. Aber wer von ihnen bentt daran, wiedel Kronen um feinetwillen fielen, wieviel Zaufende von Menichen für ihn ihr Leben liegen? Wer dentt an all das
Blut, bas hier vergoffen, an all
bie Tränen, die hier geweint wurden um die Schidfalsstraße von
Sues?

Weit gurud in graue Bergangenheit geistern die Geschehnisse und Schickfale um biefen Suegfanal Er wurde nicht erft im 18. Jahrhundert erdacht und erdaut. Immer wieder haben



Schon bie Pharaonen fuchten bie beiben Meere burch einen Ranal zu verbinden

ibn Meniden geplant, burchbocht und um fein Berben geldmpft. Der erfte Berfud gur Shalfung einer Derbinbung smt. iden bem Roten und bem Mittel. lanbliden Meer gebt gueud ins alte Reid ber Wharannen. Ca ift bie Reit ber groben Ronigsbynaftien im alten Megupter-Meld. Co lind bie Jahrhunderte ber aguptlichen Großmacht, in benen Thuimoile I. und Thutmoffe III. fich bas Aubilde Meich unterwarten, aguptifche Deere nach Mien bis über ben Guphrat binand vorbrangen und ble Bereicher ber großen Reiche bon Defouola. mien, Bobylonien und Afferien bem Bharao reiche Geichente brachten. Co finb bie Jahr. hunderte ber ruhmvollen Rouigebinoftien, in benen aus ber Chene motiden bem Ril und ber Onbliden Mafie bie Anramlben von Glach, Cheops und Sanum icon emporragten und immer neue Baumerfe toloffaten Musmalfes entstanben. Sethos I. und Ramfes II. bor als lem fanten im 14. und 18. Jahrhunbert b. Ehr, trog langmieriger Arlege mit ben erftatfenben Beihttern im norblichen Sprien geit und Araft, grofartige Zentvelbauten ausguführen. In ihre Regierungszeit follt ber erfte Mlan eines Rangibaues quer burd bie arabifche Bufte. Gethod I, begann bas große Wert, ben attanbrifden le tenat - Durch. fitch, ber ben rechten Rifarm mit bem Timfah. fee und diefen - fubmarte durch die Bitterleen fahrend - mit bem Roten Deer berbinden und ber altäghptilden Flotie ben Aug bom Ril jum Roten Dicere eröffnen follte.

# Sin raffiniertes Bemafferungs.

Die Abnige, bie bielen Durchfeid bauten, bien. ten ihrem Canb. Ele forbergen ben Ruftenhanbel bon Afrita ber. Bon bort famen aus bem Innern bes afritanifden Routinents fiber bas Rubter Reid Chenboly und Elfenbein fur bas huchentwidelte Runfthanbwert ber Megapter. Unenblich biel leichter und erglebiger ale bleher tonnten, wenn ber Aanal einmal gebaut war, die machtigen Bauheren biefer Beit bie Steine bes Tichebel am Wolf von Gueg und bie Granit- und Borpharblode bes Ginat abbauen und auf breiten Laft'diffen beranfabren in ben großen Garten bes Miltales, um ihre Roloifalhauter animitiers 2 an bieles große Aruchttal bes Alis war felt Generationen bon einem raffinierten Soften ber Bemalle. rung ericiloffen worden, fodog oue bem fruchtbaren Millimlamm bes Deltas reiche Ernten wuchsen und Millionen Menichen lich nahrten in der großen Dale des Baters Ril. Die Runft ber Menichen fam ichon bamals mit einem felngeglieberten Gnftem bon Randten, Staubeden und Boffins, bon Biebbrunnen und Edidpfradern der natürlichen Heberichivem. mung des Mile gu Ditfe, um feine fegenereichen Aluten aud entfernteren Gebieten des Ulerlandes junifabren.

lleber dem Werk Seines I. und seines Machlolgers Ramses II. (1292—1225) ruht der duntle Schleter einer längst verlunkenen Zeit. Die Geschichte hat uns nichts Genaueres hinterlassen. Es heißt, daß der Kanal, den diese beiden ägyptischen Baaraonen bauten, unter einem gewaltigen Ausgebot von Menschen zu Ende gesährt wurde.

#### Und bann ber Diebergang!

Bange Beere von Arbeitern mogen gufam. mengerufen worden fein, Megypter, buntel. hautige Rubler, gelangene Enrier, nomabilie. rende Beduinen mit fcorf geichnittenen, berwegenen Wefichtern. Lange Raramanenguge bon Ramelen mogen in Biegenfellichlauchen bas Trintmaifer aus ben gladlicheren Gefilben Des Mils in Die ftetnige Candmufte berange. führt und bie Arbeiterbeere berbrontantlert haben, Langiam, gang langfam mir, im Laufe bon Jahren und Jahrschnten erft, wird lich ber Guffmafferfonal in die obe Einfamfelt ber Bufte gefreffen haben bis binaber jum Timfahfee und bann fühmarte am Ranbe bee Dichebel Geneffeh bis jum Uterland bes Roten Meeres. Das Leben, bas an ben Ufern bes ichmalen Waffergrabens erblinte, es ift bann langfam, aber ficher, im Laufe ber Jabrgebnte und Jahrhunderte erftorben. Bas Menichenhanbe und Menidenichweiß unter taufend und abertaufenb Opfern erlampften, es berfiel unter ben Gemalten ber Ratur und ber Beit. Arlege uberjogen bas Band, andere Corgen beimaftigteit bie Menimen. Der Ranal murbe vernadlaifigt, und ber Rile folanim bernichlete bas mubiame Wert aus Menfdenband, Canbuiteme, Oplhemten, Dungerenote mogen mitgewirft baben am ficeren Berfall. Bo fich im naditen Bereich bes Bafe ferfaugle eine fparitie Steppenvogeration cobilbet, wo ith Birmojen, Gunger, Dornftraucher, wohl auch Tamaristen und Shtomore angestedelt hatten, da griff die Löufte mit fengender Hine, mit Sandstürmen und totender Dürre schonungslos zu. Die Schöpfräder verstummten und der Mensch wich der trostlosen Dede und Ginsamseit.

Jumer wieder hat der Menich dann in jenen frühen Jahrhunderten verjucht, der Natur seinen Wecken Jahrhunderten verjucht, der Natur seinen Wecken (619-604 v. Chr.) wurde ein neuer Kanal erbaut. Er sollte von Andossis am Ril zum Arabischen Meerbusen führen. Aber er wurde, wie es bei Herodot heißt, von dem Pharaon nicht zu Ende gebant, weil ihn ein Orafel vor der Durchsührung dieses Werles warnte. I 20000 Menschen schen foll er das Deben gelostet haben; wir wissen unter ihnen gewütet haben; wir wissen es nicht, wie sie zu Tausenden starben sur den Kanal.

Unter dem großen Berfertonig, dem Eroberer Darius bem Großen, ift bas begonnene Wert bann forigeieht worden. Rach ber Dar stellung des Biftorifere Etrabo hat auch er den Rangl nicht vollendet, ba er ber falichen Dei nung war, daß das Rote Meer hoher lage als das Waiser des Nile und deshalb bei der Durchichneibung der Landenge Neghpten unter Walfer feben murbe. Erft die Ptolemaer haben biefen Arrtum wiberlegt und ben Rangl mit Dilje bon Wehren und Echleufen gu Ende geführt. Jahrhunderte zogen ins Land. Während die Phramiden ale fiumme Beugen einstiger Große und Berrlichkeit ber Pharaonenzeit wie je aus ber weiten Ebene emporragen und ihre duntlen Schatten in die steinige Debe merfen, wenn ber Glutball ber Conne dem Horizont naber radt, mabrend ber Mond noch immer bell und leuchtend über den Facherameigen der Palmen im alten Milland fteht und Flebermäuse um bie Mauern einfamer Palafte buiden, verfällt ber alte Ranal.

## Gin Deutscher ift's!

Im 7. Jahrhundert n. Chr. erft, lange Zelt später, wird er von Amr, dem Feldheren des mächtigen Kalijen Omar I., wiederhergestellt. Er wird, wie die Geschichte überliesert, in erster Linie zu Getreidetransporten benutt. Hundert Jahre später, und auch er ist verfallen, wie alle vorber.

Lange verstummt bie Lunde vom Aanal. Aarawanen gieben wie felt je über die alten Wollftenpiften. Pilger ftreben nach bem Beiligtum bon Mella, und noch immer trägt bas Ramel im wiegenden Paggang bie Laften über die alten Schidfalestraßen. Erft rund taufend Jahre fpater, im 3abre 1071, taucht bas eigent. liche Gueglanal-Brofelt, die Durche stedjung bes Afihmus bon Gues, erfimale als ernsthaft erörtertes Projett auf. Es ift ein Deuticher, der große Philosoph Gottfried Bilhelm bon Leibnig, ber in einem an Ronig Ludwig XIV, von Franfreich gerichteten Brief bon einer Berbindung gwijchen bem Mittelmeer und bem Roten Wieer ju Lande und gu Baffer ipricht. Gin Denfer und Beltweiser vom Format eines Leibnig sieht vielleicht jum erftenmal in ber Weichichte ber Menschheit bas einzigartige Bilb einer bolterberbinbenden Etrage gwijden Dft und Weft, wenngleich bamals die Eroberung Aleghptens als Angriffsvunlt gegen bie Tarten ber Ausgangspuntt feiner Unregung gewesen ift. Er, ber mit nabezu allen Gelehrten und bedeutenben Mannern ber Belt im Briefmechiel ftanb, empflehlt bem ruhmvollen Connentonig, ber den Sof bon Berfailles jum großen Borbild ber europatiden Gurfien erhob und die franabilichen Geiftesgrößen feiner Beit, Macine, Molière, Lafontaine und viele andere um fich fcarte, blefes fuhne Projett als eine Sat, Die bestimmt fein tonnte, bie Lander ber Welt nager aneinander ju ruden und die Boller ber Erbe mit bem Geift ber europäischen Rulturnationen zu befruchten. Der Appell an ben großen Connentonig verhallt und Franfreid verliert mit feiner Mieberlage in Indien bas Intereife an bem Ranal, ber bamale bebeutenbe Frangojen, wie ben Wirticaftier Cabarh, Die Philolophen Montesquien und Boltaire, lebhaft beichaftigte.

# Das Abenteuer des Bonaparte

fonig richtete, schrieb die Weit das Jahr 1671. Etwa hundert Jahre später hat die französische Revolution die Gerrichseit des absolutifischen Königtums hinveggesegt. Der Artislerie-Leutenant Bonaparte, aus dem Geschiecht der kortischen Fonaparte, aus dem Geschiecht der kortischen Fent Geschiecht der kortischen Geschiecht der geschiede Anarchie in Frankreich seinem Chegeit reiche Anarchie in Feinen Planen höchste ziehe Bietet. Der Korfe macht Frankreich zu seinem Materiand. Rie mitstärischer Fahrer zeichnen Materiand.

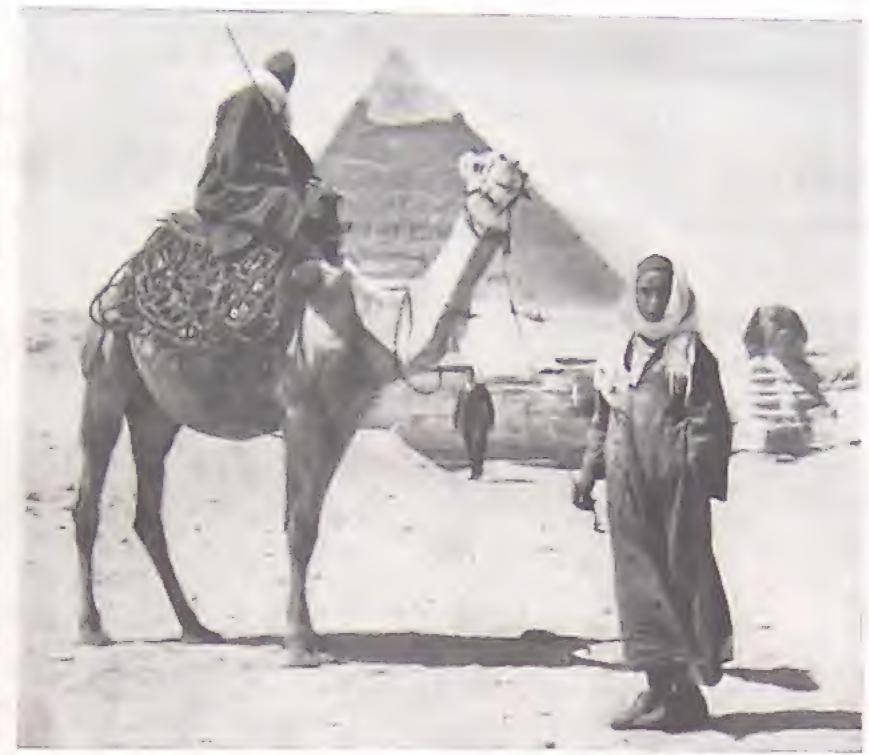

Tedens Protographiches Arthis

## Albendftimmung um ben Gueg-Ranal

1793 bei der Belagerung bon Toulon aus. In tühnem Sandftreich wirft er die Englanber aus bem fort Mulgrave por Toulon und zwingt damit die englische Flotte gum Ab jug. 21m 5. Oftober 1795 ichlägt er in Baris den rohalistischen Aufstand vom 13. Bendemiaire (Beinlese-Monat, der erfte Monat im frangoliichen Repolutionslalender) nieder. Er wird als Retter bon Republit und Baterland geseiert und erntet im oberitalienischen Gelbjug bon 1796 97 militarijden Ruhm und grofie Ehren. Aber ber brennende Ehrgeis laft ben jungen, fehr machtig gewordenen Brigabegeheral ber Artillerie Bonaparte nicht ruhen. Er fallagt, ba ber Erbieind England auf direftem Wege nicht angreifbar ift, eine Unternehmung gegen Megupten bor. Das über ben Antrog bes ehrgeizigen Generals gujammenberufene Direktorium gibt feine Buftimmung

jur Durchführung bes Blanes, Richt wenige find gludlich, fich biefes befeffenen Etrebers füre erfte einmal auf bequeme Beije entledigt ju haben. Um 19. Dai 1798 berlagt die framgofifche Flotte ben Bafen bon Toulon. Es ift ein mundervolles Echanipiel. Unter dem Salut der Rustenbatterien segelt die riesige Flotte mit 15 Linienichiffen, 14 Fregatten und 12 Rorvetten aus. 25 000 Mann verlaffen auf 400 Transportidiffen ben Safen bon Toulon. Es ift eine Armada, wie fie bie Welt taum jemale fab. Am entichloffenen und raich durchgefubrien Sanditreich bemächtigte fich bie Ariege. flotte ber Julel Maita; fie legt am 30. 6. in Megandria an und icon am 6. Juli ichlagt der besonnene und überlegene Geldhert die ruhmreiche Echlacht bei ben Phramiben bon Bigeh. In einem morberifchen Rampfe merben bie Beere ber Mameludenbeis aufgerieben.

# Wer Agnpten in der Hand halt . . . . .

Aber was nust es, daß am 25. Juli des gleichen Jahres bie Stragen bon Rairo unter bem Marichtritt ber unübersebbaren frangoitichen Kolonnen ergittern und die Clairons hell und guversichtlich in ben glutheißen Connentag fdmettern? Wenige Tage danach hat Rels fon vor ber Reebe von Abutir bie frangolifche Flotte vernichtet. Bie ein Lowe wehrt fich Bonaparte gegen biefen Schlag bes Schidfals. Er bringt in Sprien ein und fturmt 14 mal bintereinanber bie Gefte Atta, bie aber bon ben Englandern und Turfen hartnadig verteidigt wird. In Megypten wirft er ein türlisches Landungsheer jurud und ift - fo verzweiselt anfange die Situation für das ichwerfallige Erpeditionsheer war - wieber Berr ber Lage. Aber den Tag von Abulic fann auch ein Bonaparte nicht ungeschen machen. Gin Jahr und 22 Tage nach jener ungludseligen Gee-Schlacht von Abnfte, in ber Abmiral Brugeres vernichtend geschlagen wurde, fieht Bonaparte por einer fleinen Gruppe von Offizieren, 2011fenschaftlern nud Ingenteuren ber mit fo glangvollen Alipelten und weitgestedten Soffnungen begonnenen Expedition.

"Sie wiffen, meine herren", fo fpricht er gu

ihnen, "daß das Glud in diejem Feldzug gegen mich war, Unfere Flotte war ju fcwach, und es wurden auch ichwere Tehler begangen, Die fich bitter geracht haben. 3ch will in diefer Stunde nicht barüber rechten. 3ch muß gurud. Frankreich wartet auf mich. Aber ich laffe Gie hier, weil wir dieses Land nicht aufgeben tonnen. Gie wiffen, meine Berren, ich habe nicht nur frangbiliche Colbaien nach Megnpten geführt. 3d bin nicht nur getommen, blindlings ju erobern, 3ch wollte diefes Land, Diefes Meghbten, tennenlernen, grundlich tennenlernen. Denn nur, mer es fennt, bermag es gu beherrichen. ... Und wir muffen Megypten in ben Gdus Granfreiche nehmen. Wer Aleghpten in der hand halt, der halt auch ben Bugang gur weiten Welt bes Often."

Rappleon schreitet, wie er das gern zu inn pflegt, mit auf dem Rüden verschränften Elemen, leicht gebeugten Hauptes, auf und ab.

"Diesmal ist es mir noch nicht gelungen. Ich habe die indische Perle noch nicht aus Englands Krone brechen können. Aber ich werde sie eines Tages herausbrechen und das Unrecht der Engländer an unseren indischen Be-



3m Dafen von Gues

Biffet, Birpetpfreit

sigungen wieder gutmaden. Bir merben einen Kanal bauen. Dafür burgen Sie, Monsteur Lepère, und ihre Mitarbeiter. Scheuen Sie teine Rühe und beretten Sie im Schut der französischen Armee, die ich Ihnen zurüdlasse, alles vor, was vorbereitet werden muß und tann."

Lapere spricht in biesem Augenblid, als eine natürliche Pause entsteht, mit einer Stimme, ber man die leichte Bedrudung und innere Bewegtheit dieser Stunde anmerkt: "Bergeishung, mein General, es wird geschehen, was immer geschehen kann. Aber der Kanal wird schwer zu bauen sein. Die Spiegeshöhe des Roten Weeres liegt, wie erneute Weisungen leisder bestätigt haben, mehr als 9 Weter über dersenigen des Wittelländischen Weeres. Eine Ericheinung, die wir wohl auf die entgegengeschten Winde, wie sie an den beiden Weesrestülten vorherrichen, zurüchzuhren müssen."

"3d weiß, ich weiß" berricht ihn mit einer faft brust gurudmeisenben Gefte bes Armes ber General an. "Ich tenne 3bren Bericht, und ich verstehe Ihre Einwände und bie Gorgen Ihrer Ingenieure. Ich unterschäpe bie Edivierigfeiten nicht, Die une biefer Ranal bieten wird, wenn wir ihn bauen. Es wird vielleicht noch lange dauern, bis der Tag fommt, an dem eine neue, gludlichere Flotte mit ben frangbiifden Bimpeln am Daft gegen Indien jegelt. Er muß gebaut werben, blefer Ranal, mit ober ohne Schleufen, weil wir ihn brauchen. Wer Indien und den Diten beherre ichen will, muß diese verdammie Buste, die mit Beft und Cholera, mit Canbfiffrmen und taufend anderen Plagen unfere Goldaten frift, gu Ediff und ohne jedes Rifito burchqueren tonnen. Leben Gie mohl, meine Berren, ich darf mich auf Gie verlaffen. Es lebe Frantreich!"

Wenige Stunden nach diefem Gespräch verlaffen zwei Fregatten in aller Beimlichkeit ben hafen bon Allegandria. Unablaffig schneibet

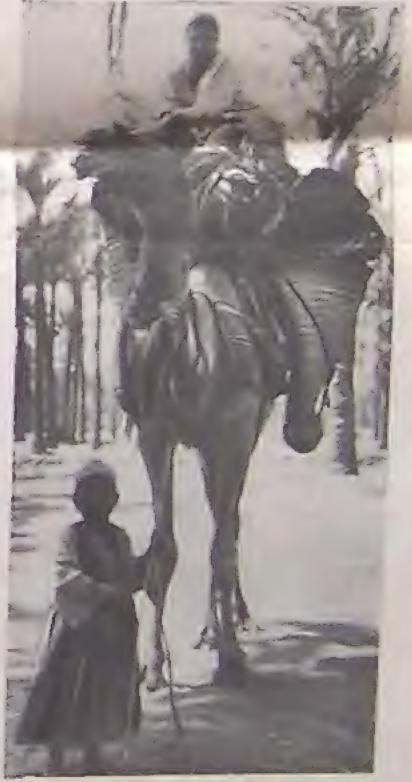

Led as Phetopophishist Arth

Auf bem Wege gum Ranal

ber Bug der Schiffe ble tiefblau wogende Sei. Roch lange sehen die Jurudgebliedenen am Horizont die dunklen Silbouetten der Schiffe, bis die rasch herabsinkende Racht die heimkehrenden Fregatten in ihren schüpenden Wantel hüllt.

Es sollte aber anders kommen als Rapolevn in dem tleinen Kreis seiner Vertrauten
ausgesprochen hatte. Wenige Jahre später,
noch ehe die Länder Europas von den Schriften des korstichen Groberers erzitterten und
die Deere Frankreichs seden Gegner, der sich
zu widersehen wagte, niederschingen, begrädt
der sunge Kaiser Rapoleon Bonadarte am
Albend von Trasalgar seinen indischen Traum.
Die äguptische Urmee ist langst zurückgezegen
worden. Das sühne Projekt eines Tamals der ob
die Landenge von Auer ist ein Pranien ge-

dieben. Im Jahre tud beröffentlicht Ronavarte als General und Erfter Aonful von Frankrich im "Moniteur" einen Aussas, der an die "Advelle Im Haushalt gibt es viele Reinigungsarbeiten, wo Waschpulver

madaniberen fengineren berifen fiege ten mit Anlebal-freetigt einer iner-

I of that his presiminary physics of a

Claif og bet for end er nate

Anapour qualler Gie fich nach barrie?

Pds WM 2.10 in April, Bedangen

Dr. Remifdler & Es . Bempfrem 10 95

Moderne

Sie foben de Auftlarung f dieift ben

bilmertrung port Eichen pleten hat.



Beldnungen Will Befmann "Der Ranal muß gebaut werben . . . . "

Englands, ben Feind Europas" gerichtet ift. . Ge gibt ein Bolt in Enropa", fo beift es in btejem Muffas Rapoleons, "bas bie Geifel bes Arieges nach allen Enben ber Welt führen tann, aber felbit auf feiner anfel unerreichbag ift. Es ift im Befig ber wichtigften Gebiete ber Erbe, es verfauft feine Waren an alle Botter, es hat alles an fich geriffen und will noch mehr an fich reifen. Dies Bolt ift bas britifde. Freilich fagt England, es habe die Baffen ergriffen, um bie Grundfage ber menichlichen Gefellichaft gegen Revolution und Anarchie ju verteidigen. 21 ber es ver. lest felbft alle defene, an beren Befdüger es fich aufwarf. England fent alle Staaten immer mehr burch feinen Defpotismus in Mugit. Es fucht fie burch Macht und Rante gu bernichten. Beifpiele Banemart und holland!

Mile Diefe Satfachen legen berbammenbes Brugnie gegen England ab; feine Berbundeten find ftele feine Opfer gewesen, fie haben ale Lohn für ihre gangliche Aufopferung nie etwas anderes ale ben gefährlichen Voften im Banb. gemenge von ihm erhalten. England berichmen: bet bas Blut ber Giljovoller, nach bem Erfolg aber eignet es fich allein ben Rubm gu, noch ber Diebertage beidnibigt es biejenigen, beren Tapferteit feine Gehler und Feigheit nicht wieber gutmaden founten."

Biapoleon, ber fo fehr bie fahle Ueberlegung verlor, wenn es galt, feine Schutlinge im überfieigerten Samilienfinn auf bie Throne Europas gu feben, erfaunte fonnentlar bie Strupellofigtett Englande bet ber Bertoteflichung feiner Biele. Er fab Englands Berfibie im Berlauf vieler blutiger Groberungefriege, gang gleich, ob biefe gegen bie

Berren-Armhanduhren

lat. Schweizer Askerwerk, auf # Meines kufend

- Laurence Com

terpand in sont little

Lo, 3Gos. Presidente heime

her Australianting EM. 25 A

Versand per Regimphine

Uhrenbaum

Biederennau.

Meinel & Herola

Allamgunthul g

went transferring the En Manhinstregende beg

acmonitan mil famoris

Ringl, Ottonochlag.

pm-Edelsfahl, m. netr

Rolonialmacht Spanien, gegen bas reiche Solland ober bae aufftrebenbe Franfreid geführt. murben. Er begriff ben britithen Buritanis. mus ale hervoritechendlien Bejenegug feines Charafters, Er fah bie felbfigerechte und felbite gefällige Wet bes britlichen Wefens und bie unbefummerte und verblaffende Gelbillder. helt und Gelbitgufriebenheit, ble am Enbe an ihre eigene Redlichfelt und hobere Berufung glauben mochte. Dieje weifen Ertenntnife Bonabaries freilich, fie anderten nichte baran, baf bie frangofliche Flotte bon Relion por bee agybtifchen Rufte an ber Reebe bon Abufie in ben Grund gebohrt worben mar und bağ ble bestmierten Beere Granfreiche gurud. nerufen werben mußten. Der Traum bon Gues. ber Traum bon Inbien war fur ibn aut. getraumt.

(Auctionung folgt.)

Von hartnäckigem

Bronchialasthma

und Bronchitis befreit:

I Talling men the beautiful transport to the

Medies sucht jam Dereit Riad als banered americale, berichaffe eter man bergebre gehende Einfreung. Rindret miefen ich a bie 3 mi

matikehen und ründhern, Andrech beitrich inm eine Probe der Die, Boerbe

Rach is Lagen Frumte ich bis erfte Dandet burchichteten. Ich

D. alenter fr. fen harfrad o bie. . . . dem fe Beite

Labiatini franciani. Dosen maken ich meregens neck abrecht je s Citad

feiert nuch sen Indietien. Die find eine läweit alle purd geb beie poli-

two dan Talikubardan bafraci. Ich werdy die Sobiation flore empfeller Le fite ich herr Alfred Eddag Aranfene eleger Molda mer 4. Jeunt parei

Albema werbem feit Jubren soit Dr. Greether Cabbengn mirt im mir Adlien erfebgend befdropft. Unfdieb iches, fraicterbaltiges fown :

meetel, Puriosit I reprodute Which have Einet fickimmittliche and me feiber if fie einfe em Gubfreiche icher iche finnerbennungen bart

barer Pallenten nut gafriebener Argte ! Im Anotheten IR f. 8 im 5.24. Intereffente Benftellen mit Dunft dereiben focheiten. Schreiben Gie an

PUDER

Da hilft allen, bie viel geben und flenen muffen.

raid Gjafit. Bulbuber. Er tradnet, befeingt

übermaffige Gemeigabionberung, perbutet

Blafen, Beennen, Danblaufen, Berverragend für Maffagel Jur die onflige Jumpfleges

Streu-Dofe 75 Dfa

Radialiteutel 30 Dfa.

In Mpatheten, Deegerien

a. Jaderidenen erbe ich

Füße erhitt,

überangeftrengt,

brennend?

Cfafit-Jugbad, . Creme u. . Tinctur.

MEDOPHARM, Jilinder (III III 45

Eildienst

in Camm champel, Eme fernicet, phatage,

Arbeiten fentw., kop., vergrößernt Fetakopten

Versand-Müller, Karlsbad

Haus "Orlon"

# diwerhörigkeit

und Ohrensausen beilbar? Ansfahrliche Lustunft umfonft. Boris beifugen.

Emil Loest, Duderstadt 202 a. Harz Erfinder bes Obrenvibentlonsupparates.

Café Viktoria Die traditionalia Gaststätta Bertins Unter den Almden 22, Ecke Fradicionalis Konzert alleres ster deutscher Kepetten.

Café Unter den Linden Bas bistorische Unter den Linden 28, fiche friedrichstrafe Erstklassige deutsche Unterhaltungsmusik

Delphi Kantutrafia 12a, Ecke Fasanenstrafia Nachmilliagslea 4,5 Lihr - Abenda 4,5 Uhr 100 Techlelatone Einfritf trei - Täglich spielen atlererate Kapelleni







n alle Damen withinkindas Enthagringell byw. Of Kingentral revilus and our allest printilepsed bearings, de diseas Of belong action Telescolung in dis-blant sindrings and dis Hairwaresto abstitut. Assh for employible blant annels inch. Disc and recent Educations appelants Character China Of-Kentzengal let solidies) and our grader Telescolung, Korpathing 3.45 kM, Despriparious 2.45 kM. Interest Breaching and visit antich beglaubigte Ancedentungen auch über Deuterefolge ernebt kustanter Dr. E. Günlinet & Du., abt. B. Leigzig G. T., Popilach 586, Ind. D. N. Wellach Spar

Lambella-Kromwirkt off schon belm enten Versuch. Danksdreiben beslätigen, daß auch in hartnäckigen füllen Erfolge erzielt werden, Großpackung salfa stork RM 2 .- und Porte. Zur Nachbahanslung ein ausgesalchnetes Gesithtswasser, Flasche RM 1.85. Illustrierte Preisitiste über kosmetische und hygienische Artikei auf Anforderung kostenios,

E. Lambrecht & Co., Frankfurt a. M., Fach 244/ I

Prosp. 4 grafix M. Leingstättner, hinfrauter chos for

München 15 Camurinerstrate 31 Committee (7) Horde In

gels. Nith feel Ch. Schworp But Angel - Ausk froi



Tabakgifte

schleigen be Tabak-

ishkelt and mirrosamir

ichnft frei. Broadling,

Berlin W 1-81.

Leiptmar Strade 180

fulnd entschot exhast Sarari a fue Unioned

P&C wird Sie zufriedenstellen!



E. & P. STRICKER . Brackwedel. W. 17/S.



Maundürfer, Brecing 168

bente Kannette. Ich hatf einen Kamuraden, Preis 17,75 Mtf. - Estighoffer, Eine trouve monsters. Nacht Shey Sthirten 1 Co. remarks and foten Main Verdun, Dangrous throught a langulati, I Boute may Fried.

Preis 18.45 PM - Linghamer, Starm 1915. hampt unt die Dordenelten / Thor Goote, Wir

Lachendes Leben

Bücher deutschen Humore in Kamelie. Freis 14.25 RM — Schieber, ther behalm ross Burchaut J Schröge, Heimst Banahaf, Lahender Leben Banchat, Lattiges Volk Mullee-Portenkischen, Keamer & Friemann. lede Kannelle schattlich geg. menalliche Outen von 1. BM. alle i Kannellen gegen wall distantiate was to PM. - Frate sete bes Lietg., Prisittungser I Derlmund

at soul Yaring Westfalin, resume schlarer ; t. A. Rumpf, Berlmund b. Schriebfnob ?!

Hautkrem Zahnpolitur Haarwasser Gang eigener Art u. Wirhung Kossadi a. Alfere, Dusseldorf

tennendet Press ther das beeckbris ! Norledtabet Reiben-Hain-Unforsüchungen t.

Engal-Aparitate 999 remobiled souther Richberg W 11 run, Albanies. Eir RM, 4.65 und Ports per

Lewellerts Ausgabe, mit neuest, Gromenn, L. I Admitarbe Jr. 41 Die gange Wals und 132 Kartenseiten ; Nammaregreichnism. üb. for one names. Free 18 told, M. sterston v.

Das Cherragende, Ablantige Lexibon. des alles Arentige emigt, gafneichte, Eine 170 boundedewbrise, 6h, 16000 Abb, is Karves im Tastaufetwa 10:00 einford, in, bunt Tafedu. Alle Cableta wooden bert La bier Bl cracker at to Adency the wellere and a 5-1 nangan Abertodoo, der trisiles 5 stwo BM nach Kroppende, Freend & Luxunie Lucial - Livelling of Land Bate to Talowierung to to be about the Carl Holne Finking. Deine Anzeige gehört in den Stormer Latpalg C L'Y Planetationer Bleefie I

blumunma'qeqt. 3104k RM, 2.35

sehale, moderne Form II R ... emien at fit IT en, witer

le Bamen, fietten is Ekzam franke anniund filnber. iten Erfalgbericht nuch Blück HM. 2.45 uhne Brennschere Gebreuch der lesteren verlang De Hampfeatalunop brougt alin muit burd meine feit vinlen gurunil-Aur. 38 daben Inherh erprabte Runt- bamabet, Aufal, frei if. ngaujetellens, Die fan. De, Mollier, Meifien 47. ben find hatthat auch Rollmittel soit 1912

bei frumtem Gettet w deb. Verenndapethebn w.hassigment femir Hautteiden Wilssin TURN gerantiert unfeiblidt. chronische Ekrame,

Beinleiden ? Blonafe relegent. Broughtier koutenies TABAKEX

Möbel und

Binrichtungen,

Bekleidung

Raucher

Max Frau G. Diesals Hersteller fir, Linferenz 75 Section, Half Saments





Budfer-Überkinger tennfel. Brugen Die Shren TIP. Abre bier Oft bewährt, viel verwendet!

Presents business as you have a married All that Chart in



mer by differentialism turby and by hempty receiped by a .. The state by Marates, and Toronto. Directed another thank pleasure on his contact A Section of the section from portion or other a visit in a Complement on put at the day hand PROPERTY OF STREET, SALES AND ADDRESS.

Steplanded fits policy Physical bone and Admir Managage die enthereide mir enforce french We than the reason when the whole to be



a cibl em swinghes view Maternation de that York von him! what phere of entitle in the co erarlier liphenous su achad control machte, Fortrafedd Africkennungen ing polinities of thursday

Laboratorium Lucio Lares 15 (Wildeliber)

CE STE OR AND ADDRESS ASSESSMENT AND PARTY UNIFORM DEGNER Berlin, Sepriendor, 103 was Machachua M PETITAL REPRODUCTION

Bristmarken-

Bezight toch telm Einkauf auf den g. Rinnemann, Stelp. o. #Hemer



Leberkranke! Mint verzagen

Reference: Emwaka die transp

Flachwilterung achuin" Nr. 438 ens D [gen. genole.] für Fische

and him little dearly implements in findings.

Prelativite gratia, Lampar aller Let, Angel is. Result | Von Lainsburd in 1 Min. Derjamb 5. Radynahme. Claster Expensions of Sinch Angel and and d. are jud Empt drahting Despelfator Title. 1.25. | L. KM., days. Packs durch and the facts are facts and the facts and the facts are facts are facts and the facts are facts are facts and the facts are facts are facts are facts and the facts are facts are facts are facts and the facts are facts are facts are facts are facts and the facts are facts a

(n. and A. Janes) - Anerhann, sun sil Gauge Pom. A. Mitteintr. 28. Wunderlich, Boin 43 norintung a. Ich. tan Onterween 165 Hary LANGE Co. DECO.



rasch und

preiswert

Ernst Rehm

Nurnberg-A

Beiterateshie 31





















duette Kanteife. Gestritten - Gelitten.

Wundersam

huchsahme, Presil grat, Altred Kurth. VELHAGEN A KLASINGS heliebler Großer Volksatlas

3 RM., am. 4. Batu b. Loeig Let stort lie gein Brockhaus - Allbuth

Live a revening at work for Page 1 and a specific term of the Control of the Cont United in Assert, holdars builting and such practice absents may provide A through the great has been been hieme unseens Zeit! Borom 10010 es de age! Fren RM 7.80, en et. th Roll Proce, gegen 1 a. Postschreikk, frentgart 141 20 oder

Nacha, 35 lipt, maler, Solver, pe Ause. dering of Bushversand and Verlag

Karl P. Cleuter, Studig ort 187

Postfuch 870

Die Bud gebbet in die binde

aller Erwadmenn f.

Ein wunderharer fibrehmus geht durch das naus Werk von Hogo Hertwig :

Das Liebesleben des

Menschen

Le reigt ma, was die vielbenragene

\$10 Security Services Comments of the

# Was wir dazwsagen Jedanken zum Weltgeschehen

#### Cebr einfach

"Dailn Berald" feufst, man miffe nicht mehr, worauf man fich verlatien tonne

Muf ben beutiden Beerenbericht, lieber Daitn Berald!

#### Der Swed

Der englische Innenminister richtete einen Aufruf an Amerita, England brauche beingenb Berhungsdund

Das engliiche Bolt foll wohl noch mehr Binben por bie Hugen befommen.

#### Der Angeber

Churchill entfarte, er fuhre biefen Rrieg wiber

Biber Billen Des englifden Bolfes vielleicht.

#### Die Dafgebeue

Ein fubamerifanifdes Blatt meint, Roofevelt 1 st sine diameters. Ml'o blebe er beifer Bofebelt.

#### Warbig

Churchill fagte, die Lage fel, wenn auch nicht gerade rofig, bod nicht troftlos ichwarz. Barbentlind ift er ichon immer geweien,

#### Der große Ausverfaul

Difter Chen meinte, Die Freundichaft mit Umerita fei ein gutes Geichaft.

Gur England nicht. Aber fur Die 3 uben.

#### On feiten Banden

Churchill wollte einmal bie Belt aufteilen. Comeit fie noch englisch ift, beforgt bas jeht Moojevelt,

#### Franc

Mifter Chen hat fich ben englischen Militarargten gur Unterfudung gestellt. Er murbe " 58" gelchrieben.

Beift bas nun "Gelten vernünftig" aber "Zehr

#### Co find wie nicht

Roojevelt meinte, Englands Beichid fei auch Ameritas Gridid.

Das molten mir ben Ameritanern wirtlich nicht wünschen!

#### Der Alufienseiler

In Doffin cob tam et ju Unmein.

Babricialich hatte man in ben Areifen ber "Filmfünfter" entbedt, bag buch noch ein arie fcher Runftler unter ibnen febte.

#### 28ic mmer

Grefte Teile bes ameritanifden Botfes finb ge. gen eine Teilnahme Ameritas am Rrieg.

Gur ben Arteg find nur bie amerifanifchen Ins

## E'm chrantung

Gin engliides Blatt ichreibt, nur England gebe bas Tempo blefes Rrieges an Das Rudjugelempe mohl.

## Der paffende Rame

Pring, ber Biefterfelber, will eine Rampfftaffel quinmmenhellen, bie ben Ramen Gliegender hollanber' erhalten foll.

nfillehender Sollanber" muhte fie beifen.

## Das fann er werben

Milen Ernfice modite ein Befer ber " Times" ben Barfeblag, ber englische Ronig mulle Raifer von trutara receben.

Bielleicht Raifer von Utopien!

#### Melan

Tally Gerold" melal, ongenblidtich bingen rantie .. eilen a er Queland.

Bolb wird aud noch bas Gemitter losgehen.



Der zahnlose Löwe

Der Leu, der einst die Welt erschreckt, hat böse Schläge eingesteckt In Kreta und im Mittelmeer. Das Beißen fällt ihm jetzo schwer.



Churchills verlorene Wette "Für Krets setz" ich meinen Kopti"



Schlechte Entwicklung

Des Weißen Hauses Ounkelkarnmer ist voil von Rooseveil schem Jammer, Denn die Enlwicklung hat verdorben Den Lorbeer, den man gern erworben.



Plulokralenbellel Um Mille weiden die gebeten



Liebeswerben in Südamerika Man will don ohne Liese sein. Die von den USA. aus kömmt, Denn, wen der Jude wickelt ein,

Dem zieht er schließlich aus das Hemd.



Blobgestelite britische Information

Wie hat die Miß die Walt belogen. Wer thr geglaubt, let heut' betrogen. Und jeder ist mit ihr blamlert. Mit dem sie einstens kokettiert.



Verdorrie Vorschußlorbeeren

Es hat a ch winderum gazaigt. Der Lorbeer ward umsonst gereicht, Well Tommy auf dem Haufen Miet Gar killiglich ausgeglißen ist.

# "Mit Hitler im Westen"

Viete sind berulen, aber wenige auser- ! wild!' Day all anch for die Photographen non-ner Zent Die Heer derer, die irgend ein to to hen durch die Lines auf eine pholographische Platte hannen, ist groß, aber die Falingkeit, Wesentliches vom Unwesentlichen zu melerscheiden, vom Guten nur das Beste su schen und das Schone in Zeit und Raum und Maß zofort zu erkennen, das können it i ulo le spiders Bemadele, des konnen Hor - Lumilley

Lie milele Bemindeter lid auch der Reichs-Bulle of his taller flannich Hollmann fr. hat man manner and some Kanat schon in marrielle a Week unter Heaven contrill. In

man heute schon für selbstverständilch hålt. Großes aber wird nicht von selbet es muß errungen werden durch die bewindte Hingabe im Glauben und in der Tat Helprich Hoffmann hat als Konner und Kunstier Adolf Hitler glaubig und talbereit schon begleitet, als es noch viel Häßliches zu erdulden und viel Schweres zu überwinden galt. Heinrich Hoffmann ist nicht er i rim Appell anecteden, all as pull, die Ernte heimrubringen und an ihr teil an laben Die Wis enden wissen est wenn Henrich Hoffmann in der kampfzeit an der Seile Adolf

die alle sich in den Weg stellende Gefahren lachend überwinden läßt. Daß solch glaubiger Hingabe in der Zeit der Vollendung viel sichtbares Glück und die auszeichnende Anerkennung des Führers der Nation zuleit wirden wurde, das konnte nur für jene eine L'eberraschung sein, die aus irgend einem Grunde nicht inneren Anteil hatten an dem Wunder des Kampfes um die Enfbannung der Seele des deutschen Volkes aus der Macht des Tenfels.

Zu all dem Bisherigen, was der Reichsbildberichlerstatter Professor Heinrich Hoff mann dem deutselien Volk au Schönem und Westsallem schon geschaffen hat, gesellt sich nun ein Werk, das nur von ihm kommen konnte, Heinrich Hoffmann bat in dem Zeit as a highte-Verlag in Berlin W 35 sochen die manches with a street could be described to the street of the second of points also breaken of the Vallanden can bake and not jour gladigen Beststellett teachludgewater on das authore Auge bringt

und damit lief in die schauende Seele hineingreift. Die Einzigartigkeit dieses Kriegebilderbuches ist damit gegeben, daß Heinrich Hoffmann sein künstlertum in Augenblicken zur Gellung beingen konnte, wo nur er allein als Berichter Geschichtliches seben and bisdich festhalten konnte. Wie herelich and einmalig ist doch das Bild Wer Ircten zum Beten, Verkundung der Walfenruhe im Hauptquartier des buins s am la Jose 1914, 1 Uhr 35"

I's geht uns gegen das Gefühl, alle die geoßen geschichtlichen Augenblicke im emreluen zu beneunen, die in diesem Werk von Heinrich Hoffmann der deutschen Nathan and dardber himaus ciner conten West vermittell weisien Die Schuptung Mit Biller im Westen rubout der coalette free West und die Tal olare groben fed und alekthrea Metsher Herrorch Rudmann

Julius Streicher

# sches Wochenblatt zum Kampse um die Wahrheit HERAUSGEBER: JULIUS STREICHER

Nummer

Aridaint widenil. Cinel-Ar. 20 Dig. Bemadecrie modallic \$4 Dia. susliglich Britbellellgelb. Bestellungen bei bem Beieftriger ober bet publind, Boftenftall, Nochbeltellungen a. b. Berlag. Schlieb ber Rugelgemunnahme 14 Tage von Arichelmen. Bruid file Gefchaffid-Ang, : Die ce. W cim borite, I wen bobe Ameri-Jelle im Angelgentell —, 23 AM.

Nürnberg, 19. Juni 1941

Beifage Der Siftemer, Jufftad Streicher, Rürnberg-R. Dfannenfcmiebegeffe 12. Belifchebkente Amt Mirnberg An 106. Schriftleifung Aberberg. ft, Piermenichmiebigeffe 29. Jenfrencher 21812. Schriffeitungeichluf: Itelag (nachmittuge). Beurlaufdetit; Uftenferg 2, Schlieflad 303.

19. Joht 1941

# 10 miliani

# Die Arsache seines Bestehens

priet tos Rug Moles ols Cemiten, Laufe vel geit ift en bugu getonimen, bag alle bem arabifchen Bolteftammt que gehörenden oder ihm verwandten Men ichen in Borbergien und in Nord- und in Dflafrita ebenfalle Cemiten genannt mer-

Die arabifchen Boller haben nichts Dagegen, dag man für fie die Cammelbegelchnung Semiten auch heute noch beibebalt. Sie wehren fich aber dagegen, daß ihrer Blute- und Sprachgemeinschaft auch die Juden gugerechnet werben. Dit ben Bra bern haben die Juden wohl die Bohn raume Borderafiens und Afritas gemein fam, nicht aber die Abftammung Dag bas Arabertum mit ben Juben nicht gleichen Stammes ift, bas ergibt fich aus ber Sat jade det uralien und maubibidlichen bafjes, mit dem fich Juben und Araber ichon immer gegenüberstanben.

Wenn nun der hag gegen die Juden als "Mutifemitiemus" bezeichnet wird, bann ift dies eine iereführende Ramensgebung. Tatladlich bedt fich bie Bezeichnung Un tisemitismus nicht mit bem, was damit gum Musbrud gebracht werben will. Benn man nämlich von Antisemitismus fpricht, bann foll bamit nicht elwa eine gegen bas Arabertum gerichtete Stimmung sum Une brud gebracht fein. Die Begeichnung

Das Allte Testament der Bibel berichtet, | Anbifemitismus ift icon feit bag ber Gohn des Erginden Roah Cem langem gum Sammelbegriff für geheißen habe Die Rachtommen des Gem | Die inftinftive Ablehnung ge worden, mit ber die Michtiuben alier mafren une ality Bolld bem Juben icon immergegene überftanden. Das bie Abneigung gei gen die Juden teunzeichnende Bort ,Antifemitiemus" ift eine Coopfung bes gum Chriftentum übergetretenen Juden Bil heim Mart, Cobn eines judifchen Echanipielers Bilhelm Mare ichrieb im Jahre 1879 The Schillt gegen ben "Semitismust, worin er die Urfache der Ablehnung der Inden durch die Michthiden ju begrun-Den versucht.

> - Der Antisemitismus, b. h. ber Sag gegen die Juden, ift feine gufällige ober fünftlich erzeugte Lingelegenheit. Der Untifemitionus ift mit dem Mugenblid gebo ten toppben, in bem ber Jude bem Richtin den erstmals gegenübertrat. Ift es schon die hablichleitgeiner forberlichen Ericheinung, die den Michtjuden gur Ablehmung des Juben herquefordert, so find es noch viel mehr die Besenseigenschaften, die ben Juden bem Richtsuben hassenswert gemacht haben. In all feinem Inn und Laffen pf fenbart fich der Jude ale Berforperung bes Schlechten, bes Gemeinen, bes Teuflischen. Wenn der Richtsube aber glaubt, fich fiber Die Glimme des Juftinttes hinweg mit bem Juden einlaffen gu tommen, bann ift bas Ende immer bas Wiffen: Ber fich bem Ju-

# Deutsche Konstrukteure



Gin Wunder nennt die Welt den Rrieg. 200 Deutschland guichlagt, fteht der Cieg. Gin 2Bunder? - Die geballte Araft, Bon Front und Beimal hal's geichafft. on jedem ftedt des Aubrere Beift, Der allen und die 2Bege weift, Erfolge zu erringen, die und den Gieg erzwingen.

## Aus dem Inhalt

Befenninis eines Engianbens Buden plunderten Benghafi Die Beupredigt des Raftungs induftriellen

n der Menschheit im Barabies ber Blutefraten Omigranten überfchwemmen

Das Erwachen in Beigien

krowin der Nahrhunderfe

Die Juden sind unser Unglück!

ben ergibt, geht an ihm zugrunde! Das erlebt der einzelne Dienich, und bas erleben auch gange Bolfer. Muf ben Leichenfteinen ber großen Kulturvöller bes Alltertums fteht für den Gebendgewordenen die Dah. nung: Gie ftarben, weil fie die Jungfraulichfeit ihres Lebens verbanden mit dem Satan im ewigen Juden!

Daß ber Antisemitismus, ber Sag gegen die Juden, nicht erft geftern ober heute geworden ift, bas befannte ber Jude 3. Rreppel in feiner im Jahre 1925 in Wien erichienenen Schrift: "Juden und Judentum von heute". Er fdreibt:

"Der Judenhaß ift fo alt wie das judifche Bolt. Econ in der Biege ihres Bolfetums, ihres Eintrefens in die Weltgeschichte, begegneten die Sohne Abrahams bem bag ihrer Rachbarn und ihrer Umgebung."

Ja, felbit ber Rabbiner Dr. Felig Golds mann mußte befennen, bag ber Untijemis tismus ichon immer war. In feiner im Jahre 1920 in Berlin ericienenen Schrift "Bom Wefen bes Antijemitismus" fagt er:

"Bon ben Beiten bes alten Roms bis in unfere Tage hinein, in allen Landern, welche überhaupt von Andentum und Inben Renninis hatten, ift ber Mutifemitiemus nadizuweisen."

Der Jude Dr. J. Fromer (Elias Jacob) fenngeichnete in ber im Jahre 1905 in Berlin ericbienenen Schrift "Das Befen bes Judentums" ben Antisemitismus ebens falls als etwas ichon immer Gemejenes. Er schreibt:

"Ter Judenhaß ift fo alt wie bas Jubentum felbft. Er begleitet es wie ein Schatten, ift alfo in der Ratur ber Den: fchen begrundet."

Bene Michtjuden, Die fich einreden lie-Ben, der Antisemitismus fet nur etwas Augenblidliches, eine Beiterfceinung, muifen fich von bem Juden Ben Chaim in der im Jahre 1938 in Rilrich erschienenen Schrift "Jude ermache! Brotlamation an das jubijde Boll" folgendes fagen laffen:

"Der Antifemitismus ift durchans feine Zeiterscheinung. Er ift wirklich jo alt wie Methufalem. Er ift weder an Beit, Drt, noch an ein bestimmtes Land gebunden, fondern unabhängig davon entsteht er überalt bort, wo Juben mit andern Bols fern in Te ührung fommen, und fe'ne Ente widlung und Ausbehnung fieht in einem Diretten Berhaltnis ju ber Dichte ber ju-Difchen Siedlung in dem betreffenden Lande."

Der judische Führer Theodor Bergl schreibt in der im Jahre 1896 in Leipzig erichienenen Schrift "Der Jubenstaat":

"Die Budenfrage besteht. Es mare to. richt, fie gu leugnen. Die Judenfrage beficht überall, wo Juben in merflicher Mujahl leben. 200 fie nicht ift, ba wird fie durch hinwandernde Juden eingeschleppt. Wir ziehen natürlich bahin, wo man uns nicht verfolgt. Durch unfer Ericheinen ents fteht die Berfolgung."

Denen, die fich hatten einreben laffen, bie Juden würden nur ihrer fogenannten Religion wegen gehaht, fagt der Jude Wilhelm Marr in feiner im Jahre 1879 in Bern erschienenen Schrift "Der Sieg bes Judentums über bas Germanentum" die Wahrheit:

"Nicht ihrer Religion wegen find die Juben ju allen Beiten berhaft gewefen. Die Weindichaft gegen Die Juden hatte andere Grande. Gie hat ihre Urface in ber Schen ber Juden bor wirtlicher Arbeit und in ihrer gesettlich vorgeschriebenen Feindschaft gegen alle Richtjuben."

Dag Die Urfache gum Antisemitismus im Anden felbit gu fuchen ift, bas befannte ber Jude Bernard Lagare in der im Jahre 1934 erichienenen Schrift "2' Antifemitisme". Er fdreibt:

"Wenn die Feindschaft und Die Abneis | gen werben fann."

# Bekenntnis eines Engländers

Der befannte englische Schriftfteller S. G. Belle erffart in feinem Buche "Die neue Beltorbnung", ber gegenwärtige Rrieg fel allein ber Aurcht ber berrichenben Rafte Britan niens, Dlacht und Reichtum gu berlieren, guaufchreiben.

Welle ichreibt:

"Der Arieg gegen Gitler wird burch bas britifche Weltreich gang im alten Beifte geführt. Die internationale Plutofratie ift bie Weltfrantheit - und biefes Chftem muß ver: ich winden! Wie wir auch über Die Werte Des Rationalfozialismus ober bes Gafdismus benfen mogen - wir muffen boch jugeben, bag Diefe beiden Regimes danach trachten, ein Gemeinichaftoleben in fogialem Beifte anignbanen. Gie erftreben Berbeiferung und Aufbau und find in diefer Sinficht ber britifchen Berridertaffe weit borane."

Bon ben englijden Plutofraten fagt er:

"Die englische Macht, welche durch einige Familien getragen wird, ift infolge des gemache lichen Lebens, bas biefe Gamilien führen und Das burch jahrhundertealte Privilegien geil dert ift, entartet. Bor furgem bernhigten Diefe Familien ihr Gewiffen badurch, baft fie ben Arbeitolofen eine Unterftütung gugefians ben.

Diefes gegenwärtige englische . Regime hat feinerlei wirtliche Plane gemacht, um Diefen "übergabligen Arbeitslofen" Arbeit gu bericaffen ober um fie entiprecend umgufchulen. Cogar noch jent wird ber Guhrer ber Arbeiterpartel mit einem Jahresgehalt bon 2000 Pfund Eterling bon der herrichenden Rafte gefauft. Co hat fich gezeigt, daß die Megies rung bes britifden 3mperiums bie reaktionärste von allen ift. Zas britifde Weltreich fann teinen Bierjahresplan auf Die Beine bringen! Ge bemubt fich, ben Beithunft ber unbermeiblichen Huftofung möglichft lange hinauszuschieben und nach ber bon alterober gewohnten Manier weiter gu leben.

Run haben Diefe reichen Leute - und bas ift ja der Grund, warum ich diefes Buch fchreis be - bermittele einer langen Reihe gang une ataublider Gehler bas britifde Weltreich in einen Arieg gegen Bitter hineingeführt, um Diefen, wie fie fagen, gu liquidieren. Gie hoffen gang angeniceinlich, Dentichland auf Die eine ober andere bis dato noch unbefannte Urt und Beije boch tahmlegen gu tonnen, bamit fie danu icon ruhig und gemittlich wieder gu ibs ren Golfplägen und Forellenbachen gurud. tehren, nach einer guten Dahlzeit am Ramin ficen und traumen tonnen."

Bum Schluffe fagt Wells noch, bag bas brttijde Bolt bereits gu murren beganne:

"Das englische Boll ift auf Die Tentichen weniger boje ale auf feine eigenen Beherricher."

Das find alfo die Anfichten eines weltbetannten englijden Edriftstellere über die eng-Iliche Plutofratie!!

Bernichtung fount. Ich tann bas nicht ftart genug betonen; Untifemitiomus ift nicht, wie die Buben ber Welt glauben gu maden berfuchen, ein Borurteil, es ift ein tieffigender Inftintt, ber jedem Menichen angeboren ift. Er bleibt fich Diefes wie als ler anderer Inftintte ber Gelbiterhaltung unbewußt, bis dann ichlieglich etwas geichieht, durch bas er jum Erwachen fommt. Es gibt nicht einen einzigen Gall, wo bie Buden nicht die bittere Frucht ber But ihrer Berfolger verbient haben."

Dag ber Antisemitismus nichts Borübergehendes barftellt, daß er bielmehr fein wird, folange Juden unter Michtjus ben leben, bas befannte ber Jude Arthur Schnitgler in der in Meunort ericheinenben Beitschrift "The Literary Digest" (Uus gabe bom 18. Oftober 1930). Er ichreibi:

"Es wird einen Untijemitismus geben, folange Die Buben Anden bleiben, benn bie Urfachen bes Untifemitismus tonnen nie befeitigt werden. Die Buben werben ftets andere fein und werden daher unvermeid. licherweise ftete gehaft werden."

Diefe jubifchen Befenntniffe, in benen gugegeben wird, daß bie Urfache gum Untifemitismus im Juden felbft gu fuchen ift, follten allen Richtsuben, Die heute noch bes Glaubens find, die Juden würden in ben Böllern gu unrecht Berfolgungen ausgefest fein, immer wieder bor Augen gehale ten werben. Wenn es bagu gefommen ift, daß die Juden auch in Deutschland sich über viele Jahrhunderte hinweg des Mitgefühle einer gahlreichen nichtjubifden Gefolgichaft erfreuen konnten, fo hatte dies feinen Grund nicht gulegt darin, bag bie Juden es berftanden haben, fich als "unichuldig verfolgte, arme Juben" auszugeben und dabei an das driftliche Gefühl gu abbellieren: Du follft Deinen Maditen Iteben wie Dich felbft! Dag in dieje Machftenliebe auch der Tobseind der nichtjudischen Menichheit, ber Jude, mit einbezogen wurde, geschah zum Vorfeit des Jeber jum Unglild ber Phidifficent: Lus gualle zigfte Jahrhundert hat nun damit begonnen, die Loslojung vom Juden berbeiguführen. Diese Loelojung bom Juden wird der Menschheit den ersehnten Frieden bringen. Die Weltgeschichte wird einmal die Blutopfer rühmend verzeichnen, die das deutsche Bolf im Rampfe um die Befreiung bom judischen Satan in Diesem neuen Krieg zu bringen bereit war.

Julius Streicher.

# Der jüdische Arieg

Die in Remort ericheinende fübische Reitung "The American Bebrem" schreibt in ihrer Ausgabe Mr. 15 bom 21. Februar 1941:

"Es ift Die eistalte, nadte Tatfache, daß Die Buben ber gangen Welt Strieg führen." Damit wird von den Juden bestätigt, was der Stürmer icon immer gesagt hat: der Erbfeind der Menschheit find die Juden!

# Juden plünderten Benghasi

Dach der Rüderoberung Lubiens durch die deutschen und italienischen Trup. pen machte man in Benghafi eine Entdedung, Die ben Juden in feiner gangen Bermorfenheit offenbart. Bahrend der zweimonatigen Bejegung jener Etadt burch Die Englander ftahlen Die bortigen Juden aus ben Saufern gefluchteter Italiener alles, mas ihnen begehrenswert ericien. Gie hatten wohl bamit gerechnet, bag Benghaff nie mehr an Stalien gurudtehren wurde. Gie hatten fich bamit aber verrechnet. Bei bem ploplichen Ginmarich ber Deutschen und Italiener befagen fie die Frechheit "Beil Sitter" und "Beil Quee" gu ichreien, um barüber hinmeg. jutaufden, ale hatten fie nicht turg gubor mit ber gleichen Schmierigfeit Die Eng. lander gefeiert. Italienische Zeitungen berlangen nun mit Recht, daß Die jubifchen Plinderer nach Ariegorecht abgeurteilt werben.

gung gegen die Juben nur in einem Lande und in einer bestimmten Beit bestanden hatte, mare es leicht, die Urfache diefer But ju ergrunden. Aber, im Gegenteil, Diefe Raffe ift feit jeher bas Biel bes Baffes alfer Boller gewesen, in beren Mitte fie lebte. Da die Feinde der Juden ben berichiedensten Raffen angehören, Die in weit voneinander entfernten Gebieten wohnten, verschiedene Wesethgebungen hatten, von entgegengefesten Grundfagen beherricht waren, weber Diefelben Gitten noch Diefel ben Gebräuche hatten und von unähnlichem Weiste beseelt waren, fo milfen die allgemeinen Urfachen bes Untifemitismus immer in Berael felbit bestanden haben, und nicht bei benen, Die es befampfen."

Der Jude Dr. Leo Binster ichreibt in ber im Jahre 1882 in Werlin erschienes nen Schrift: "Autoemanzipation":

"Die Juben bilben im Buge ber Boller, unter denen sie leben, tatjächlich ein beterogenes Element, welches von keiner Nation affimiliert zu werden vermag, bemgemäß auch bon feiner Ration gut bertra:

Der Jube Ben Chaim ichreibt in feiner im Jahre 1938 in Bilrich erschienenen Schrift "Jude erwache! Proflamation an das judifche Boll":

"Die Stunde, wo unfer Bolt bas ewige Trenegelöbnis an Jehoba ablegte, war Die Weburtoftunde ber größten und unheil. vollsten Linge, Die Die Weltgeschichte getaunt hat. Ramlich die Linge von ber Mus. ermahltheit unferes Bolfes. Gie mar gue gleich auch die Entstehungestunde bes wuns berlichen Menichenhaffes, genannt Antifemitiomus, ben die Welt je erlebt hat."

Dag der Antisemitismus nicht fünftlich in die nichtjudifche Menfaheit gebracht wurde, bag er vielmehr eine Sache bes Inftinttes darftellt, des tiefften Ingefühls, bas befennt ber Jube Samuel Roth in feiner im Jahre 1934 in Neubort erschienes nen Schrift "Bewes muft live". Er ichreibt:

"Dier mochte ich nur die Tatfache beftati. gen, daß ber Antisemitiomus fo instinttib ift, daß man ihn einfach ale einen ber Ilrinftintte ber Menfchen bezeichnen tann, einen ber wichtigften Inftintte, burch ben eine Raffe fich felbft gegen ihre vollftanbige



the second in the

Der Talmudinde Der Blid feiner Angen verrit bie Berworfendeil feiner Rase

Berlag Der Giftemer, Miten beid Bereiter bei

Das Schicksal Alljudas wird sich erfüllen!

# Stammen die Englander wirklich vom Juden ab?

2Bas der beitifch-jüdifche 2Beltbund behauptet

bon die "British dernel World Federation." Sie ist aus einer Reihe älterer Bereine gleicher Richtung hervors gegangen. Dieser britischsjüdische Weltsbund gehört zu den einflußreichsten Draganisationen des britischen Weltreiches. Die Grundlage seiner Lehre ist die Beschauptung, die Engländer seien Rachtoms men der zehn verlorenen Stämme Jörraels, also christliche Rassegenossen der Auden. Das Ziel dieses Weltbundes ist die Errichtung der jüdischen Weltherraschaft unter englischer Kirma.

Mit niederträchtigen Gefchichtefalichungen und findischen Teutungen geographifcher und geicichtlicher Ramen wird ben Englandern borgemacht, dag ihre Borfahren Foraeliten gewesen feien. Rach ber Berftorung bes Reiches Buba im Pahre 586 b. Chr. fei nämlich der Prophet Jeremias mit einem Teil feiner Raffegenoffen über Phonizien nach Weften geflüchtet. Auf feinem Schiffe habe er auch die Pringeffinnen Garah und Thamar, Die Töchter bes leuten jus Difchen Ronigs Bedetia, mitgeführt. In Spanien hatten fie Die Reife unterbrochen und Carah hatte ben bortigen Ronig geheiratet. Rach ihr führe auch die Etabt Saragoffa ihren Ramen. Auch Die Bezeichnungen Aberer und iberifche Galbins fel flammen bon bem Bort Bebraer ab.

Jeremias und Thamar feien nun gegen Rorben weitergesegelt. An der iris ichen Rufte foll aber ihr Schiff gerichellt fein und die Schiffbruchigen hatten bei den irifden Bewohnern, die hebraifch geibrochen und fich ale Rachtommen bes Stammes Dan herausgestellt hatten, gofte freundliche Ansuahme gefunden. Thamar hatte nun ihren Ramen in Tea-Tebhi umgeandert und ben irifchen Ronig Cochaid heremon bom Stamme Juba geheiratet. Eo feien alfo alle enge lifden Ronige bis auf ben heur tigen Zag Radfommen Diefes fübifden Chepaares und damit Rachtommen Davide, da ja TeasTephie Bater Bebetia bon David abstammte.

Der enge Zusammenhang Englands mit Porael ergabe sich auch in sprachlicher Sinsicht. So sei zum Beispiel das Wort britisch ans den hebräischen Worsten brith (der Bund) und ish (der Mann) entstanden. Britannien tomme von Brithaniah (Bund der Schiffe) her und die Angelsachsen hätten einst Asaatson (die Schne Asaats) geheißen.

Dieje unfinnigen Behauptungen bers breitet ber britijd sjudifche Weltbund burd Bucher, Brofcuren und Beitungen in allen englischeibrechenben ganbern ber Belt. Und bas mertwürdige ift, daß bies fer humbug fogar geglaubt wird und zwar in ben gefellichaftlich hochft ftebenben Areifen. Go nannte bas Blatt bes Audenbundes "The Rational Meffage" in feiner Condernummer bom Dezember 1937 unter ben rund 540 Chrenmits gliedern bes Bunbes Die Abmirate Lord Beresford und Lord Gifber, ben Ergbifchof Bond von Montreal, ben Bremierminifter bon Reus Eceland 20. &. Maffen und an erfter Stelle gar Die Ro. nigin Bictoria und Ronig Eduard VII.

Wenn heute das Denken eines großen Teiles des britischen Bolkes durch und durch verjudet ist, so ist das die Folge der südischen Propaganda und spstematischen Willerverhehung. Daß aber das engslische Bolk vom Juden sogar abstamme und gleichen Plutes sei wie das jüdische, ist eine erbärmliche jüdische Lüge!

Dr. J.

Die Sekpredigt des Müstungsindustriellen

Der Erzbischof von Canterburh betet zu feinem Achova

In England fand wieder einmal ein nationaler "Gebetstag" fiatt. Der Rüftungstinduftrielle, Kriegsgewinnter und Erzbischof von Canterbury hielt aus Unlaß des Webetstages wiederum eine haßerfüllte Predigt. Für diesen Kriegsschieber im geistlichen Gemande ist Gott nicht der Bater aller guten Mensichen, sondern eine britische Spezialgottheit, die nichts anderes zu tun hat, als die Wassen und das diplomatische Mänkelpiel Englandsgegen die übrige Welt mit seinem Segen zu versehen. Er danfte seinem englischen Spezialsgott für die plutofratische Hilfe, die vom Utslantischen Dzean herüberkommen soll.

Der Erzbischof von Canterbury erkennt Gott nicht in der Lehre und in dem Leben Jesu Christi, sondern in dem donnernden und feuerspeienden Jornebgott vom Berge Sinal, der alle Bölter zerschmettern wird, die sich nicht unter das jüdliche und englische Joch bengen wollen.

Der Ergbischof bon Canterbury verteibigt

Die Politit Churchitts. Er ertfart, England tämpfe für Die Freiheit der Boller. Gottes Jorn muffe die Boller treffen, Die Die allere heiligken englischen Ranberrechte angreifen wollten.

Der Rriegobeger, Ergbifchof von Canterburn, hat mit feiner neuen Despredigt am nationalen "Gebetstag" wieberum gegeigt, daß er mit dem Christentum in feinerlei Begiehung feht. Er moge fein geiftliches Bewand ausziehen. Er moge fich in ben jubis iden Gebete Chawt hallen, ben Gebeteriemen um feinen Urm ichnollen und bas Wefentaft. den auf feinen Robf fegen. Dann moge er mit familiden Oberrabbinern bes britifden Welt. reiches alle teuflischen Gluche feines Morberund Ariegogottes Jehobn auf Die Welt herabbeten. Ge wird ihm und feinen Jahmeanbetern aber nichts nugen. Der bentiche Gieg wird ber britifchejubifden Weltherrichaft ben Garand machen.

auf Kosten anderer. Wir arbeiten innerhalb einer wirtschaftlichen Struktur, einer
wirtschaftlichen Organisation, die von anderen aufgebaut ist. Sowohl kulturell als auch
wirtschaftlich handeln wir mit den fundamentalen Werten, den Urwerten, die andere
geschaften haben."
Schließlich noch ein Ausspruch des judi-

Schließlich noch ein Ausspruch des judischun Schriftstellers Samuel Roth in seinem Buch "Jews must live" (Juden müssen leben, New York 1931, S. 56

"Wir müssen von Anlang an ein ziemlich schreckliches Volk gewesen seln, und damals war unser Hauptlaster gerade so wie heute das Parasitentum, Wir sind ein Volk von Geiern, das von der Arbeit und von der Gutmütigkeit der übrigen Welt lebt."

Drei von ihrem Volke anerkannie gelstige Führer geben somit selbst zu, daß die Juden Parasiten sind. Und ihr Schmarotzerleben entspricht ja auch ihrem Religionsgesetz: "Saugen sollst Du die Miteh der Völker" (Jesains CD, 16), Der Jude ist somit Parasit kraft "göttlichen" Gesetzes. Jahwe selbst hat ihn berufen, der Blutegelder Weit zu sein. De, Jk.

# Die judischen Aristofraten unter den Juden Europas

Auf der zionistischen Jahresversammlung, weische in Cincinntel (Ohio) abgehalten wurde, erstlärte der Präsident der "Jewish Agencu", Jud Goldwann, die deutschen Juden seien die "Arisitafraten unter den Juden Europas". Im übrigen Europa stürben die Juden buchstäblich den Hungertod und besänden sich in einer viel schlimmer rent Lage als die Juden in Deutschland. Dah wan in Deutschland sich darnach sehnt, diese "Aristofraten" recht bald und cadgültig los zu haben, das hat Jud Goldwann vergessen noch hinzuzusehen.

# Judische Großverkäufe in Valastina

Der "Pester Llond" vom 1. Mai 1941 teilt laut Berichten in der jädischen Presse Palässtinas mit, daß in den leuten Bochen 1800 große Crangenplantagen von jüdischen Beslihern an die Araber verlauft worden seien. Der Preis hätte um die Prozent unter dem üblichen Marktyreis gelegen. Wenn die Juden sich sogar in Palästina nicht mehr sicher fahrlen, dann muß dort schon recht die Lust gesworden sein.

# Die Saat ging auf

Die jüdliche Zeitschrift "Die Welt", die frakter in Köln a. Rh. erschlen, brachte in ihrer Ausgabe Kr. 31 vom 2. 8. 1907 auf Seite 23 folgende Meldung:

"Der Ministerpräsident empfing heute eine Abordnung einflustreicher Personen jüdischer Nonsesslon, die ihn ersuchten, dahin zu wirten, dah die Kosten für die Raturalisation als bristische Untertauen herabgesett würden. Campbell Bannermann erwiderte, er wolle mit seinen Ministersollegen darüber sprechen. Er berssönlich würde es gern sehen, wenn die Enr zur Erlangung des britischen Bürgerrechts so weit wie möglich geössuch werde."

So förberte man einst die Durchbringung ber britischen Voltsgemeinschaft durch fremdrassige Gauner. Heute in die Saat ausgegangen, die Juden und Judengenossen vor 35
Jahren in den Boden Englands legten. Großbeitannten ist von der judischen Pest erfaßt
und wird an ihr zugrunde gehen.

## Das Beileid Alliudas

klis ber englische König Eduard VII. gestorben war, schickte ber Prästdent des Zionis
stenverbandes Wolffschn an den Printen
von Wales ein Telegramm, in welchem er dem
britischen Königshaus das tiesste Berieid der
Juden zum Ausdruck brachte. In dem Teies
gramm bless es serner wör hi:

"Das jädliche Bolt wird eb niemals vergeifen, daß ihm unter der segendreichen Regieserung Ihres glorreichen deren Baters ein Territorium für eine autonome Rolonie unter brietischem Protettorate angeboten wurde. Diese edle Tat wird für alle Zeiten in den Annalen der jüdlichen Geschichte in Dankbarteil verzeichnet bleiben. Moge der Ronig aller Konnige auch Ihnen, dem edlen Rachfolger Ihres glorreichen Baters, seinen Tegen in vollstem Mahr verleiben und billreich beineben."

heute verleitren bie Ariten die folgen des fabiliden "Segens" am eigenen beibe. Gie baben mit Juden gemeinjume Code gemacht und muffen mit dem Judenium untergeden.



Der Erzbischof von Canterburn: O großer Gott, der bu im Simmel und auf Erden und überall bift! Lag beinen Born die Wölfer treffen, die die allerheiligsten engli-

# Das Erwachen in Belgien

feben Rauberrechte angreifen mollen!

Die in Ramur erscheinende Zeitung "Province de Namur" vom 3. 3. 41 legt folgendes Bekenntnis ab:

"Der große Schuldige an Diesem Krieg ist der Aude. Rein ehrlicher Menich auf der ganzen Erde hegt noch Zweifel an dieser Wahrheit. In gahlreichen Ländern Europas bereits hat man die Juden so behandelt, wie sie es verdienen."

Ueber das belgische Boll mußte erst der Jammer dieses Krieges hereinbrechen, damit auch ihm endlich die Erkenntnis von der jüdischen Blutschuld werden konnte,

# Parasiten der Menschheit

Was Juden selbst bekennen

Parasiten, zu deutsch Schmarotzer, nenntman jene Tiere oder Pflanzen, die an oder in anderen Tieren oder Pflanzen leben und sich auf deren Kosten ernähren. Zu den zahliosen Parasiten gehören z. B. die Schiupfwespen, die fine Eier in den Leih von Raupen betten und sie dadurch einem iangsamen Tode zuführen, der Bandwurm, die Laus, der Blutegel, die alle vom Blut des Wirtes leben. Es handelt sich somit nicht um ein Zusammenleben von gegenseitigem Nutzen, sondern der Schmarotzer schädigt den Wirt.

Auch unter Menschen gibt es solche, die es verstehen, auf Kosten anderer zu leben. Daß es aber ein ganzes Volk gibt, das vom Gut und Blut aller anderen Volker lebt und sein Schmarotzertum sogar offen zugibt, ist auf der ganzen Welt nur beim jüdischen Volk der Eall

Volk der Fall Ahron David Gordon, der 1922 gestorbene

Führer und Lehrer der jüdischen Arbeiter in Palästina, schrieb in seinen "Briefen aus Palästina" (Berlin 1919, S. 12 und 66):

"Parasiten haben wir aller Art: kleine und große, ökonomische und gelstige. Unser Parasitentum haben wir aus dem Golus ungemindert hieher (nach Palästina) gebracht, frisch, gesund, kräftig."

"Das ganze Unglück ist, daß unser Parasitentum so tief wurzelt, und uns so umfassend und durch und durch beherrscht, daß wir es gar nicht fühlen. Wir sind Parasiten auf fremden Händen, auf fremdem Gehirn, auf fremder Seele, auf fremdem Leben,"

Der in Berlin 1881 geborene, in den Vereinigten Staaten lebende zionistische Schriftsteller Ludwig Lewischn erklärt in seinem Buch "Israel" (New York 1925, S. 202):

Der wahre kriegshetzer ist der Jude!



Von Hans Winkler
X.

# Emigranten überschwemmen das Land

Als ich in den Maitagen des Jahres 1935 nach England reiste, begegnete ich schon im Eisenbahnabteil und spater auf dem Kanaldampfer größeren und kleineren Gruppen jüdischer Emigranten, die sich in der üblichen frechen Weise benahmen. Zeuge der besonders erleichterten Einreisebestimmungen für die Juden durfte ich damals in der britischen Hafenstadt Dover sein.

Es ist selbstverständlich, daß diese Neuangekommenen beim Betreten Londoner Bodens bereits eine ganze Reihe Angehöriger ihrer Basse vorfanden, die schon vorher alle

Wege für sie geebnet hatten.

Abgesehen von meinen Beabachtungen auf der Ueberfahrt nach, England hatte ich Trathen der Empgrähten in Berdand bereits a.in der Zollhalte von Dover gemucht Line júdische Emigeantin hatte die gastliche Aufnahme, die ihr die britische Insel bot, damit vergolten, daß sie versuchte, 60 wertvolle Handlaschen ins Land zu schmuggein. Als sie dahei erlappt wurde, hatte sie noch die Frechheit, zu behaupten, sie leide an einer "Handlaschen-Manie" und deshalb besitze sie für ihren eigenen Gebrauch so viele Handlaschen't Also zur "Abwechslung"! Der Zolfbeamte aber fiel auf diese judische Freelibrit nicht herein, sondern beschlagnahmte die Schmuggelware. Der herbeigerufene Zollvorsland gab aber der kreischenden Judin die beiden Koffer mit den 60 Handiaschen wieder zurück und der ihm unterstellte Beamte mußte sich bei der Jüdia wegen seines "Fehlers" sogar entschuldiguil. ---

In London selbst hörte ich in den StraBen, Geschäften und Restaurants auf Schrift
und Tritt "deitsch" sprechen und immer
wieder mußte ich Juden übelster
Sorte feststellen, die sich als Emigranten
in Fugland breitgemacht hatten Es gab in
London sehon Technuser und Restaurants,
die sich volkommen auf die Wünsche dieser Emigranten eingestellt hatten und die
zum regelmäßigen Treffpunkt dieser "Verfolgten" wurden.

Als ich nach dem Ablauf der erteilten Aufenthaltsgenehmigung wieder einmal im Innenministerium war, um eine Verlängerung zu erhalten, eriebte ich das gleiche Schau-



Hier gibt er kurchere Mahlreiten

spiel wie beim Betreten englischen Bodens in Dover. Hunderte von Juden gingen dort ein und aus — ihr Antrag auf Verlängerung des Aufenthaltes war lediglich eine Formsache. Sie brauchten nicht, wie die anderen Ausländer, in angstvoller Erwartung des Entscheides in einem Vorraum zu warten. Besondere Türen, besondere Formulare und besonders freundliche Beamte kömmerten sich um sie

Durch die außerordentlich starke, von den britischen Behörden begünstigte Judeneinwanderung kam es, daß ganze Londoner Stadtteile zu jüdischen Niederlassungsgebieten wurden. Bei einem Besuch in den Vororten Hampstend und Goldersgreen konnte ich das feststellen. Dazu hörte ich von Briten in dieser Gegend eine Erzahlung, die zwar einen ernsten Hintergrund hatte, aber



Im Emigrantenbüro

Der aus Deutschland geflohene jüdische Gauner erzählt die übelsten Greuelmärchen

Der Ausdruck "Verfolgung" im Zusammenhang mit einer Auswauderung wurde zweifellos von den Juden aufgebracht. Dies war nur ein Vorwand, um sieh bei den Briten Sympathien zu erwerben. Als ich aber durch die Londoner Straßen ging und die wohlhabenden, arroganten, deutschsprechenden Juden mit den halbverhungerten englischen Arbeitern und Straßenbettlern verglich, kam mir die Niedertracht dieser Emigranten erst voll zum Bewußisein.

Auf einem Spaziergang traf ich in London Dutzende von Juden in Kostümen an, die über und über mit Perien besetzt waren. In der Hand trugen sie große Sammelbüchsen und ein aufgestelltes Plakat verkündete, daß hier Juden für die Juden bei der englischen Bevölkerung sammelten. Viele der unwissenden englischen Arbeiter spendeten da noch einen Penny in der Annahme, daß es sich um vertriehene, arme Menschen handle, zu denen sie im Vergieich noch gut daran seien. Durch einen Briten ließ ich mir dann noch Einzelbeiten hezüglich dieser von den Juden getragenen Tracht erklaren:

Diese Perfenkleidung stellt die Feierlagstracht des Londoner Costers dur Diese Stralbenhandier-Lyp war in Lundon schon Immer bekannt als derjenige Arbeiter, der

In London allein gab es damals acht verschiedene Emigranten-Hilfsausschüsse, die sich nach gesellschaftlichen Stufungen richteten. Wie Pilze waren in den vorausgegangenen Monaten die Organisationen für die Betreuung judischer Emigranten und auch Zusammenschlüsse der Emigranien selbst aus dem Boden gewachsen. Dabei waren solche "Hilfsausschüsse", die von Emigranten selbst gegründet waren. In der Spitzenorganisation waren die Namen Rothschild, Viscount Samuel und Cohen zu finden. Als Prasidenten einer anderen Organisation land ich den Londoner Großrabbiner Dr. Hertz, Lionel de Rothschild und auch den Vorsitzenden der zionistischen Weltorganisation Chaim Weizmann. Wie auch immer die verschiedenen Judenverbande und Emigrantenorganisationen lauten mochten, immer waren bekannte Juden aus Politik und Wirtschaft Englands im Vorsitz und zwar bei allen diesen Stellen gleichzeitig. Deutlich war also zu erkennen, daß alle Faden doch in einer Hand zusammenliefen, wenn auch verschiedene Ausschüsse existrecten .

Im Wa bourn-House am Walbourne-Place besichte ich rines Tages die "Judische Agenfur die dark ein richiges und prunkvon Buro unterhielt. Nachdem ich erklärt hatte, daß ich keinerlei Hilfe beanspruchen wollte, sondern mich ledig ich über die Zielsetzung dieser Organisation erkundigen wollte, durfte ich den "Chef" person ich sehen Es war der eliemalige Bankjude Schiff Er war von seinem Amt und seiner Machtposition so begeistert, daß er etwas aus der Schule planderte. Ich erfuhr aus seinem Mund, dab als Folge seines Einflusses ein telefonischer Anruf beim britischen Innenministerium genugle, jede gewunschte Aufenthaltsgenehmigung oder Arbeitsgenehmigung für einen Emigranten zu erhalten. Außerdem stand ihm und seinen Beauftragten das Recht des Emblicks in die geheimsten Regie-

In den folgenden Wochen beobachtete ich vor allem das häufige Ein- und Ausgehen jüdischer Emigrantenpolitiker im englischen Außenministerium, bei den Londoner Sicherheitsbehörden und bei den vielen politischen Böros. Der Einfluß dieser Emigranten machte sich zeitweise in einem derartigen Umfang bemerkbar, daß selbst Briten Befürehtungen öber diesen Zustand hegten.



Judenhochzeit in London Wieder wurde eine Engländerin an einen Juden verschachert

die wickliche Lage dennoch in humarvoller | si

Weise schilderte: Lord Halifax, der damalige Außenmini-

ster, wurde gefragt, warum man den Juden in Palastina Schwierigkeiten mache. Haifas antworfete, England sei gerne bereit, den Juden sogar Palastina ganz zu gehen, wenn Loudon dafür die Vorstädte Hampstrad und Goldersgreen 20.

The kerhalten würde.

Diese Viertel hildeten auch den Mittel
punkt der standigen Helz- und Grenelpropaganda All die vielen Schauermarchen der
brittsch-judischen Zeitungen hatten dort ihren Ursprung Jede derartige Schilderung
begannt: Ein Jude, der sich in England eine
Zuftuchtsstatte michte, erwählte in Hamp
stead oder Golderugrech, daß

sich durch seine stets gleich bleibende Irohliche Lanne und durch seinen ausgesprochenen Sinn für harte Arbeit auszeichnete. An Feiertagen jedoch konnte man ihn in Margate oder Hampstead in diesem Perlengewand finden. Dort amüsierte er sich dann ahnüch dem deutschen Gehiegter — in seiner Tracht. Die Tracht dieser ehrbaren Arbeiter jedoch wurde durch Juden entweiht und Juden sammeln heute in Londoner Stra-Ben für Judische Emigranten

Da die Londoner Zellungen diere Emigrantensammlungen noch durch entsprechende Propaganda unterstützten, blieb der finanzielle Erfolg nicht aus. Gerade für diesen Tag hatten sich alle Zeitungen besondere Schauermarchen ausgedacht, um das Mitgefühl der Briten wachzurufen

# "England wird fallen!"

Der Führer in seiner Rede vom 16. März 1941



Dia glüserne kügenzentrale

Das Gebäude det verjudeten Hehselteng "Dally
Express": (Ex wurde inswischen mehrmals von
deutschen Hiegern bombardiert)

tungen aber nie, d. h. höchstens in privaten Kreisen im Klub, denn sonst waren sie erledigt gewesen.

Die amtlichen englischen Stellen bedienten sich dieser "Sachverständigen für deutsche Fragen" nach Herzenslust. Mit allen Emigranten, die nach britischer Ausleht wertvolle Dienste gegen Deutschland verrichten konnten, nahmen sie Beziehungen auf. Ich selbst habe in London oft genug festgestellt und aus den Pressestimmen beobachtet, daß sich auch das englische Auswärtige Amt über die "Stimmung in Deutschland" von jüdischen Emigranten unterrichten ließ und folglich auch von ihnen weitere Ratschläge I paischer Fragen erwarten

holte. Deshalb wiesen auch britische Politiker und Zeitungen immer wieder auf das bevorstehende Ende der nationalsezialistischen Regierung hin und sahen sich stels von neuem getäuscht. Aber neue Emigranlen kamen ins Land und bestärkten diese frevelliaft leichtsinnigen Politiker von neuem in three vespränglichen Meinung.

So waren britische politische und wirtschaftliche Stellen also stets "ausgezeichnet" darüber unterrichtet, was in Deutschland vorging. Unter diesen Umständen durfte man von der britischen Regierung wirklich keine vernünftige Lösung schwehender euro-

## Für Juden alles - für Arbeitslose nichts!

Auch der britische Nachrichtendienst in all seinen Formen nahm sich sofort liebevoll der jüdischen Emigranten an. Nicht nur bei den einzelnen Ministerien in London, sondern auch im Gebaude von Scotland Yard und des Intelligence Service und in den Redaktionen Londoner Zeitungen traf ich sie Immer wieder an. Sie waren ein selbstverständlicher Bestandteil des Londoner politischen Lebens geworden. Gegen Bezahlung und als Gegenleistung ließ man sich für die Gewährung der Aufenthalts- oder Arbeitsgenehmigung alles Wissenswerte aus Deutschland erzählen. Wenn auch die allermelsten nichts wußten, so faten sie doch so. Im Haus der größten Lügenzentrale der Welt - dem Reuter-Building - sprach ich oft mit diesen "Gewährsleuten". Sie brüsteten sich ständig wegen ihrer "geheimen Verbindungen" zu wichtigen deutschen Stellen. In Wirksichkeit jedoch kombinierten sie ihre "Informationen" aus deutschen Zeitungen und mit Hilfe ihrer verlogenen Fantasie.

Vor "besseren" Kreisen hörle ich damals auch den Emigranten Treviranus in Vorträgen. Dabei wollte er ständig nachweisen, daß Deutschland keinen Krieg aushalten könne, weil es wirtschaftlich nach wenigen Monaten zusammenbreche und weil kein einziger Deutscher für die nationalsozialistische Regierung und für das Dritte Reich zu den Wallen greffelt Da dieser Landesverrater aber im Kabinett Bruning einmal Minister- | erblicken.

rang hatte, hielten die Briten seine Auschauung - die lediglich vom Geist der Kriegsheize getragen war - für "unfehlbar".

Es ist selbstverständlich, daß alle Briten, mit denen ich darüber sprach, die enge Verbindung Londoner Stellen zu den judischen Emigranten auf keinen Fall zugaben. Alle Auslander wurden vollkommen gleichmäßig behandelt, Irgendweiche Vorrechte oder Benachteiligungen gabe es nicht. Auch mein englischer Bekannter, den Ich auf diese Vorgånge hinwies, war schwer von der Talsache der politischen Machtstellung der Juden und Emigranten zu überzengen. Wenn man aber trotzdem viele Jahre mit offenea Augen in London gelebt hat, konnte einem diese enge Verbindung nicht verborgen bleiben. Offensichtlich war nur das englische Volk selbst blind gegenüber diesem Zustand,

Mehr und mehr begannen die Emigranten in England der dortigen Begierung zu sagen, wie sie ihre Geschäfte führen soll. Aber am schlimmsten erschien mir, daß dieselben Briten, die die Juden einer umfangreichen finanziellen Unterstützung für wert hielten, keinerlei Mitgefühlbeim Anblick des britischen Millionen Arbeitslosenheeres zeigten! Darin war ein bedenkliches Zeichen für die Gedankenwelt und die Zukunft der Briten zu

## Die Meister der Lüge

Die Emigranten in London bezeichneten das Verbot einer politischen Betätigung jedoch als "widernatürlich". Wovon sollten sie denn leben, wenn sie ihre Hetz- und Greuelmeldungen nicht an den Mann brachten? Ich verwendete einen ganzen Tag zu cinem Besuch verseliedence Budaktionen-Londoner Zeitungen Dabei ging ich vor allem zu jenen Zeitungen, die im Habfeldzug gegen Deutschland an der Spitze standen, also "News-Chronicle", "Dally Herald", "Man-chester Guardian" und "Evening Standard".

Jede dieser Zeitungen hatte einen eigenen Schriftleiter zur Verfassung von Greuelnachrichten. Sein Kontakt zu den Emigranten-kreisen war natürlich unbedingt erforderlich, Diese Redaktionsjuden schilderten deshalb thre "Erlebnisse" in Dentschland, ob-wohl sie Deutschland selbst nie betreten hatten. Ein Jude in der "News Chronicle", die wegen ihrer besonders schmutzigen Angriffe gegen Deutschland im Reich nicht zugelassen war, gestand mir, daß er Deutschland nie gesehen halte, daß aber seine Informationen aus "bester und zuver-Masigster" Quelle stammten .... Ob ich nicht auch einen Beitrag zur Aufklärung des englischen Volkes leisten könne.... Beim Weggehen truf ich im Wartezimmer

dieser Redaktion einen Schwarm von Juden, die sich in deutscher Sprache unterhielten - also seine "Gewährsfeute".



Burn Carlo Carrotte Jud Lord Herbert Samuel Er ist in allen Emigrantenausschüssen verbeten

Was sie auch immer an Schauermärchen anzubieten hatten, die englische Presse sorgte bereitwilligst dafür, daß auch die dümmsten und ungtnuhwürdigsten dieser Berichte in die Oeffentlichkeit gelangten

Seit 1933 war Dentschland diesen Berichten zufolge bereits 25 mal am Rande des politischen und wirtschaftlichen Abgrunds. Wie dasselbe Deutschland trotzdem über sechs Millionen Erwerbslose in Arbeit und Brot bringen konnte, blieb den britischen Lesern als Kreuzworträtsel vorbehalten. Auch die nationalsozialistische Regierung stand nach diesen Berichten etwa alle zwei Monate vor dem "endgültigen" Sturz ...

Ergüssen judischer Zeitungsschmierer in Geld verdienten

Der starke Linfluß der Emigranten in der Stimmungsmache und der Hetzpropaganda in Wort und Schrift machte sich immer

Sie gestalten die britische Volksmeinung



Lord Camrose, ein Verwandter der Londoner Rothschilds, busiht über 30 britische Zeitungen



Der Halbjude Lord Roseberry milhbrauchte seinon Einfluß auf die britische Presse durch eine schlindliche Deutschenhebe

## Wie sie den Krieg vorbereiteten

Nicht nur gegen Deutschland selbst, sondern auch gegen die in England lebenden Reichsdentschen richteten sich die täglichen Angriffe dieser britisch-judischen Blätter. Fantastische Lügen aller Art, die deutlich ihren Ursprung in Emigrantenkreisen zeiglen, versuchten die englische Oeffentlichkeil gegen die in London wohnenden Reichsdeutschen aufzuhetzen Die Deutschen, die als Kaufleute, Studenten oder Pressekorrespondenten friedlich ihre Aufgabe erfüllten und in jeder Hinsicht eine Verständigung anstrebten, wurden auf einmal zu einem "Ring von Nazispionen" gemacht. Die Handvoll Deutscher in London gefahrdete auf einmal nicht nur die nach England gefinchteten judischen Emigranten, sondern weit darüber hinaus das ganze britische Weltreich. Die britische Regierung aber deckte all diese gefährliche Hetzpropaganda mit dem weiten Mantel der .britischen Pressefreiheit! !

Fur Abwechstung war in dieser britischjûdischen Presse durch die Milarbeit der Emigranten ståndig gesorgt. Sie berichteten von der Abschlachtung aller Juden in Deutschland Alle Katholiken, Protestanten, Juden and Marxisten seien eingekerkert worden. Dann fragle ich Englander, wer denn dann nach ihrer Ansicht all die vielen Men-

schen sind, die in Deutschland frei berumlaufen! Das leuchtete linen ein und sie meinten dann, daß diese Meldung chen zumindest stark übertrieben sei

Aber die Emigranten ersannen neue Möglichkeiten. Plötzlich berichtelen sie wieder von einem bevorstehenden Luftüberfall deutscher Zeppeline auf London, dann von einem überraschenden deutschen Einmarsch in Belgien, Holland und Frankreich (1935"), sowie von einer erfolgten Beselzung der Schweiz. Im Anschluß an eine solche plumpe Lugenmeldung ging ich zur Redaktion des "Daily Express" und erbat eine Aufklärung über das Zustandekommen einer derarligen Meldung, die doch logischerweise nicht zutreffen könne. In der Hauptschriftleilung gab mir ein judischer Redakteur die Antwort: "Vielleicht waren wir elwas zu schnell, man kann ja notfalls die Meldung am nächsten Tag dementieren." So war es auch. Am nachsifolgenden Tag wurde die ursprünglich mit großen Schlagzeilen äußerst sensationell aufgemachte Meldung an bescheidener Stelle und unauffällig wieder dementiert. Der Zweck, Unruhe in die Bevolkerung zu tragen und deutschseindliche Stimmung zu schaffen, war aber bereits

### Und was sie sich erträumen

Der "Zusammenbruch der deutschen Wirt- 1 schaft" war für die Emigrantenschreiber ein so interessantes und wichtiges Thema, daß sie diese Meldang etwa zweimal monatlich wiederholten. Lediglich die angegebenen Gründe waren immer wieder verschieden.

Das also war ein kleiner Auszug aus den London, die aus dieser Brunnenvergiftung

mehr bemerkbar.

Die in London ansässigen Emigranten er-hielten damais auch die Ermächtigung und

das Geld, eine Druckschrift zu veröffentlichen, in der schwarz auf weiß zu lesen sland, was auch der gewesene Premierminister Neville Chamberlain später als Politiker aussprach: Daß man Hitler beseitigen musse, um Deutschland wieder eine demokratische Regierung zu geben. Selbstverständlich müßte dann diese neu zu bildende demokratische Regierung aus Milgliedern der nach London "geflüchteten" Emigranten zusammengesetzt sein. Die Judenzeltung "Jewish Chronicle" stellte sehr dieustheftissen fest, dall ein solcher Plan das "Wohlwollen" der britischen Regierung genleße, die dem deutschen Arbeiter allzugerne wieder demokratische Vortelle zukommen lassen wolfe,

## Bist du nicht willig . . . .

Bei einer Buchhandlung in Charing Cross Road fragte ich eines Tages nach der Zeitung "Action", die mir von national gesinnten Briten als das Organ englischer Faschisten geschildert worden war. Ich konnte in dieser Buchhandlung jedoch die gewünschte Zeilung nicht erhalten, iber auch nicht besiellen und zwar aus folgendem Grund, den mir der Inhaber bekanatgab:

Bis vor wenigen Wochen verkaufte Ich auch die Zeitung der englischen Faschisten "Action" und ebenso eine in London erscheinende Emigrantenzeitung. Nach einiger Zeit jedoch bestellte ich dieses Hetzerzeugnis wieder ab, denn es war mir zu eklig, meine Lands'eute gegen ein anderes Land in einer derarligen Weise aufhetzen zu lassen Kurz nach meiner Abbestellung erhielt ich dana einen Brick der lautete: ... Wir haben mit Erstaumen Kenntnis von ihrer Mittellung er-halten. Es fehlt uns jede Erklärung, warum Sie unsere Zeitung, die ausschließlich dem Kampf gegen den deutschen Nationalsozialismus gilt, nicht mehr vertreiben wollen. Anscheinend wissen Sie noch nicht, wie groß die Gefahr des Welterdringens dieser nationalsozialistischen Ideen ist. Wir müssen von Ihnen und Ihrer Kundschaft verlangen, sich für unsere Sache gleichermaßen zu interessieren. Da in den folgenden Monaten außerdem noch mehr Emigranten nach London kommen werden, ist auch der Absatz der Zeitungen absolut garantiert. Jeder Buch-händler, der für "Anstand" und "Fortsehritt" eintritt, muB unsere Zeitung weiterverkaufen. Aber selbst dann, wenn Sie unsere Zeitung nicht mehr verkaufen wotlen, müssen wir von ihnen verlangen, daß Sie den Ver-kauf der Zeitung der Faschisten sofort ein-stellen. Das ist das Mindeste. Wir haben naturiich auch andere Mittel, wenn Sie unseren Brief nicht beachten sollten...

Vielleicht verstehen Sie, daß ich unter diesen Umständen auch die Zeitung "Action" nicht mehr führen kann, denn sonst ist mein Geschaft in einigen Wochen erfedigt Die Emigranten sitzen ja auch im britischen Verlegerverband an füh-

Eines der traurigsten Kapitel beitischer Judenhörigkeit ist auch die Tatsache, daß die Proteste der in England lebenden Juden und Emigranten dazu führten, daß eines der bedeutendsten Schauspiele Shakespeares, Der Käufmann von Venedig' vom Spielplan ver-schiedener Theater abgesetzt werden muble. Juden haften erklärt, diesen Stück errege "Uebelkeil" bel ihnen Bekauntlich sa & der anglische Dichter in diesem Drania tienia ist der Jude die leibhafte Verkorperung des Toufels) Judische Wortführer erklärten, daß die Figur des Shylock, des judischen Kant manns mit seiner drastisch dargestellten Gier nach den Pfunden, nicht gerignet .... Sympathien der nichtjudischen Bereiter is für die Juden zu sbirken Der bruimbe Theaterverband war bereits so mit Juden durchaetal, daß die Whatche der Juden

einem Befehl gleichkamen. Deshalb konnte Ich also das Schauspiel eines englischen Dichters in London nicht sehen!

#### Der Londoner Polizeipräsident kapituliert

An einem Sonntag nachmittag wollte ich In London zusammen mit meinem britischen Bekannten, Mister Wood, einem Umzug englischer Faschisten mit anschließender Rede thres Führers belwohnen. Aber es wurde nichts daraus. Auf dem Versammlungsplatz versammelten sich Tausende von judischen Emigranten und Untermenschen, sodaß die Faschisten nicht einmal aufmarschieren konnten. Diese nach England eingewanderten Juden, die sich nicht um Politik kümmern sollten, nahmen eine drohende Haltung gegen die Polizei ein und begannen Terroraktionen gegen die Faschisten. Die englischen Faschisten waren entschlossen, sich Ihren Weg zu bahnen, aber die britische Polizei verhot ihnen den Weitermarsch, Sie zog es vor, vor dem Terror der judischen Emigranten zu kapitulieren. Der Londoner Polizeipräsident hatte auf Grund der alarmierenden Meldungen ganz einfach den geplanten Umang als "undurchführbar" bezelchnet weil die "Volksstimmung" entgegen stand. Wer aber war dieses "Volk"? Es waren ausschließlich jadische Emigranten und bezahlte Verbrecher, die erklärten, sie fühlten sich durch einen derartigen Umzug berausgefordert. Die Briten mußten sich also den Wünschen von Emigranten, die als Gaste Ins Land gekommen waren, fügen.

Mister Wood hatte mir wleder die britische "Redefrelheit" demonstrieren wollen und well ihm das mißglückt war, suchte er auf dem Rückweg nach einer neuen Möglichkeit dazu: "Wissen Sie, der eigentliche Platz für politische Reden ist eben doch unser Hyde-Park, den Sie ja schon kennen", sagte er auf dem Rückweg. Wir hatten inzwischen Finsbury Square erreicht und stie-Ben dort auf eine größere Gruppe von Zuhörern. Ein engilscher Faschist im Schwarzhemd erklärte dort, es sel eine Schande, daß England zu Tansenden von jüdischen Einwanderern überschwemmt werde, die dann innerhalb kurzer Zeit mit Hilfe ihrer Freunde eigene Unternehmen oder zumindest führende Posten im englischen Wirtschaftsleben hätten, während britische Arbeitslose zu Millionen hungerten .... Er wurde mitten aus der Menschenmenge heraus verhaftet und ins Polizalgefängnia eingeliefert. Deutlich war zu erkennen, wie peinlich meinem britischen Begleiter dieser neuerliche Vorfail war. Ich lehnte es ab, aus Verlegenheit mit ihm in den Hyde-Park zu gehen, sondern schlug einen Kinobesuch vor. Mister Wood stimmte zu und wenige Minuten später standen wir in einer Kassenschlange vor einem Westend-Kino, das seit Wochen Tag für Tag ausverkauft war.

#### Hetpropaganda im Film

Die systematische Hetzarbeit, deren Folgen In einem Jahrzehnt des innerpolitischen Kampfes in Deutschland täglich zu spüren waren, wurde durch die eifrige Tätigkeit der Juden und Emigranten auch ins Ausland getragen und fand vor allem in der Zusammenstellung britischer Wochenschauen ihren Niederschlag.

Ein besonderes Kapitel war auch die Helze, wie sie in Londoner Lichtspielhausern zum Ausdruck kam Besonders die "Gaumont-Filmgesellschaft" brachte ständig in der Wochenschau "Marsch der Zeit" alles, was irgendwie geeignet war. Stimmung gegen Deutschland zu machen. Wenn in einer Wochenschau überhaupt nur der Name Deutschland siel, ging durch den Zuschauerraum ein Pfeifkonzert - aber nicht etwa in den Vorstadtkinos der britischen Hauptstadt, sondern gerade im Westen, wo sich die Kinobesucher aus "Gentlemans" und Anhängern des "fair play" zusammensetzten.

An diesem Sonntag abend gingen wir nun Ins Kino, um den Film "Inside of Germany" (Deutschland von innen) zu sehen. Ein sensationell aufgemachtes Plakat verkündete, daß dieser Film unter Lebensgefahr aus Deutschland herausgeschmuggelt wurde. Der Andrang war sehr stark, aber immerhin kamen wir noch zu unseren Eintrittskarten, bevor ausverkauft war!! Der Film zeigte jedoch nichts anderes als eine harmlose Zusammenstellung alter Wochenschauen in Verbindung mit Helzpropaganda-Texten. Es waren Wochenschauen, die die oberflächlichen Englander inzwischen wieder vergessen hatten. Das Ganze war also nichts anderes als geschäftstüchtige Judenreklame, dem die Londoner zum Opfer fielen. Allerdings wurde ein doppeller Zweck erreicht: Die Geldsäcke der Juden füllten sich und gleichzeitig wurde damit die Hetzpropaganda vorwartsgetrieben.

Ich freute mich aufrichtig, daß auch Mister Wood dieses Machwerk nicht billigte und sich betrogen fühlte - während ich von vornherein nichts anderes erwartet hatte.

## Juden werden nach England geschmuggelt

schon öfters von Menschenschmuggel nach England gelesen. Es war von Deutschen dle Rede, dle im Londoner Hafen heimlich an Land gebracht worden waren. Es stand für mich fest, daß es sich dabei nur um Juden handeln konnte.

Deshalb besuchte ich nach vorheriger telefonischer Anmeldung (Mister Wood tat das für mich) den Einwanderungsinspektor für den Londoner Hafen, Charles Kennedy. Als erstes überzeugte er sich, daß melne Papiere in bester Ordnung waren und daß ich auf legalem Wege ins Land gekommen war. Dann berichtete er mir:

"Verständlicherweise nimmt der Kampl gegen die Schmugglerbanden in meiner Tåtigkeit einen besonderen Raum ein. Bis jetzt handelte es sich dabei immer um Schmuggel von Sachwerten, davon eine Menge Rauschgiftschmuggel. Heute aber besteht ein neuer Erwerbszweig für gerissene und gewissenlose Leute: Es ist der Menschenschmuggel nach England Dabei handelt es sich bei den eingeschmuggelten Personen aber um ganz besonders gefährliche Verbrecher und Betrüger, denn sonst wurde sie ja unsere Regierung ohne jede Schwierigkeit Ins Land lassen. Das Einwanderungsgesetz sieht ja eine besondere Bevor-zugung jüdischer Emigranten aus Deutschland vor. Daraus ist ersichtlich, daß es sich bei diesen eingeschmuggelten Emigranten um ganzbesonders unerwünschte Ele-

In englischen Zeitungen hatte ich auch | mente handelt, die wir auch in hon öfters von Menschenschmuggel nach | Englandnicht haben wollen, weil thr Verhalten geeignet ware, das judische Ansehen zu gefährden. Wenn ich natürlich sage "wir", dann meine ich damit nicht mich personlich, sondern die britische Regierung

Verbannte Manner und Frauen kommen heute mit Hilfe von Schmugglerbanden mit der gleichen Frechheit ins Land, wie in früherer Zeit Waren", berichtete Kennedy weiter. Solche Juden werden in Belgien oder Holland auf ein Fischerbool gebracht. Gegenüber der Themsemundung - selbstverständlich außerhalb der Hoheitsgewässer - nimmt sie dann ein Motorboot auf und fährt sie an irgend eine geeignete Stelle zum Landen. Die menschenleeren Essex-Sumpfe bildeten eine Zeitlang ein bevorzugtes Geblet dafür. Einer der vielen Emigranten-Hilfsausschüsse in London hat dort einige harmlos aussehende "Gemüscaulos" stehen und mit diesen werden solche "Einwanderer" nach London gebracht Die Hilfsausschüsse tun alles weitere für sie. Meist erhalten sie einen vorläufigen Aufenthaltsort zugewiesen, wo sie sich zunächst einmal ruhig zu verhalten haben. Ganze Gruppen landeten in den vergangenen Monaten auf diese Weise in England und in Nord-West-London, in Belsize-Park, Hampstead, Golders Green und St. Johns Wood vermehren sie die Judenviertel. Ich führe den Kampf ziemlich allein weiter, denn eine richtige Unterstützung seitens der Regierung fehlt mir dabei."

#### Sie beherrschen die britischen Gerichte

Ich hatte die Verhaftung eines britischen Straßenredners nicht vergessen und auch den Termin der Verhandlung erfahren. Dabei wurde mir auch bekannt, daß das nicht der einzige Fall war, sondern daß eine ganze Reihe solcher "Vergehen" zur Verhandlung vor dem Londoner Polizeigericht stand.

Also ging ich wieder einmal ins Londoner Gerichtsgebäude, wo ich schon die Verurteilung eines Arbeiters wegen Munddiebstahl erlebt hatte. Auf dem Weg dorthin sah ich wieder hunderte von arbeitslosen und ausgehungerten Menschen auf der Suche nach Arbeit, oder als Bettler. Ich sah auch, wie sich die Emlgranten Namen von gutem hritischen Klang" zugelegt hatten. Vor vielen Läden stand "Robinson", während es sich um einen "Rubenstein" handelte und eine ganze Reihe solcher deutscher" Geschäfte fnach Ansieht der unwissenden Englånder) sah ich auf den Straßen. Wie namlich Goldmann, Noah, Rose, Silber- und Morgenstern keine britischen Namen waren. so waren es auch keine deutschen, sondern eben jûdische.

Der Redner, der auf die Schande der britischen Massenarbeitslosigkeit im Vergleich zur jüdischen Machtstellung und jüdischem Reichtum hingewiesen hatte, erhielt nach ganz kurzer Verhandlung eine Geldstrafe von 2000 Mark oder ersatzweise 12 Wochen Gefångnis. Der Richter wies darauf hin, daß man in England eine Religionsverfolgung nicht dulden könne ... Der Engländer, der keine Geldmittel hatte, wanderte ins Gefängnis!

Einer weiteren Verhandlung wohnte ich bei, denn an diesem Tag ging das am laufenden Band. Ein Engländer hatte erklärt, I das Ideal der Freiheit....

die ständigen Lügen- und Heizmeldungen über die angeblichen Judenverfolgungen in Deutschland, mit denen man die Oeffentlichkeit aufpeitsche, müßten von der Regierung aus verboten werden. Wahrheit sei, daß die Juden auch heute noch in Deutschland besser daran selen, als die meisten Arbeiter in England. Ein Emigrant hatte ihn daraufhin angezeigt. Sechs Wochen Gefängnis waren die Folge für diese Aeußerung ...

Ich las aber in den Gängen des Polizeigerichts noch andere interessante Termine, die ich auf keinen Fall versäumen wollte. Nur wenige Tage später stand ich wieder in einem Verhandlungsraum. Vor dem Richter mußten 5 Juden erscheinen, die sich nach England eingeschmuggelt hatten und dabei erlappt worden waren. Ursprünglich war nichts weiter mit ihnen geschehen, sondern sie wurden nur aufgefordert, sich bei der Frendenpolizei zu melden. Das taten sie aber nicht, sondern eröffneten mit aller Freehhelt ein Hotel in einem Badeort und hatten es inzwischen schon über ein Jahr geführt, bevor die Polizei dahinter kam! Engländer müssen sich ja nicht polizeilich an- oder abmelden und diesen Umstand hatten sich diese Juden zunutze gemacht.

In der Verhandlung, in der die Juden absolut nicht englisch verstehen wollten, kam der Richter zu dem Schluß, daß dies ein Fall sel, wo außerordentliche Milde walten müsse und so wurde jeder der Juden zu einer Geldstrafe von zehn Schilling verurteilt. Den ursprünglich gestellten Antrag auf Auswelsung nahm er gleichzeitig zurück, als die Emigranten erklärten, England sei ihnen

#### Ein mutiger Richter wird zu Fall gebracht

Die Engländer pflegten bei jeder Gelegenheit auch auf die Unabhängigkeit ihrer Richter hinzuweisen. Die Emigranten aber verstanden es, durch die öffentliche Meinung einen erheblichen Einfluß auf die Rechtsprechung zu gewinnen und ich erlebte in London auch, wie ein englischer Richter seinen Urteilsspruch gegen Angriffe der Emigrantenpresse verleidigen mußte.

Die Geschichte hatte folgenden Vorgang: Dieser Richter hatte drei Juden, die sich nach England eingeschmuggelt hatten, zu Zuchthausstrafen von 6 Monaten verurteilt. In seiner Urteilsbegründung hatte er gesagt: Die Art und Weise, in der staatenlose Juden sich in unser Land einschleichen, ist eine Schande. Die meisten der nach England emigrierten Juden aus anderen Ländern führen übrigens ein verbrecherisches Leben.'

Sofort am folgenden Tag wurde er von den unter judischem Einfluß stehenden Blättern schärfstens angegriffen. Daraufhin wurde er gezwungen, an die Judenzeitung brief zu schreiben. In diesem Brief, den die Judenzeitung veröffentlichte, nahm er seine irrtümlichen" Feststellungen mit dem Ausdruck des Bedauerns zurück und erklärte außerdem, daß er kein Judengegner sei.

In einem neuen Fall, in dem es sich wie-

stigkeit, in einer Sitzung den Nutzen festzustellen, den die Emigranten der englischen Insel brächten. Von den aus Deutschland zugewanderten Juden waren 240 große Unternehmungen mit etwa 5000 hritischen Angestellten gegründet worden. Daß natürlich gleichzeitig umso viel mehr Engländer arbeitslos wurden und englische Geschäftsleute pleite gingen, kam Im Parlament nicht zur

Ich hatte nun gesehen, wie Engländer, die ihre Landsleute über die Gemeingefährlichkelt und den wachsenden Einfluß der Emigranten aufklären wollten, von britischen Richtern zu harten Strafen verurteilt wur-"Jewish Chronicle" einen Entschuldigungs- I den Ich hatte aber auch festgestellt, wie die

Juden und Emigranten ungestraft fortfahren konnten, das englische Volk zu belügen, zu verheizen und auszuplündern. Trotzdem hatte ich immer noch den Glauben, daß die Engländer eines Tages doch noch diese Landesverräter, die im Augenblick ihrem Land dieuten, davonjagen wurden. Die Worte Napoleons: "Ich liebe den Verrat, aber ich hasse die Verrater" war auf die Englander nicht anwendbar. Sie trennten sich nicht von ihnen und zusammen mit ihnen geht England seinem Untergang entgegen.

(Fortsetzung folgt.)

# Mus aller Welt

In Frantreich wirb nun jum erftenmal bas Jubenftatut auf bie Mitglieber bes Parlamente angewendet werben. Das Statut unterfagt ben Juben febe verantwortliche Tatigfeit in Grantreid Das Innenminifterium hat von Cenat und Rammer Liften ber fübilden Mitglieber bes Barlaments angeforbert. Rach einer eingebenben Prufung wird auch biefe Mrt von Barlamentariern aus bem Parlament gestrichen merben. Die Ganberungemagnahmen innerhalb bes alten Parlaments, das theoretifc noch befteht, haben im mejentlichen nur eine immbolische Be-

Ble aus Didu gemelbet wirb, wurbe eine fogenannte Romtelle LoubejaceClari berhaftet, bie Pralibentin bes Romitees fur ble Entfenbung bon Baleten und Liebesgaben an bie frangofilden Arlegsgesangenen ift und ber Generalfefretar bes Unternehmens Camuel Moife-Livingftone. Die Untersuchung bat nun ergeben, bag bie angebliche Grafin in Wahrheit Carah Lonef heißt und bag fle bereits brei Gefängnisftrafen hinter fich hat. Der jubifche Generaliefretar, ber behaubtet, ame. ritanifcher Ctoatsburger gu fein, hat ebenfo wie bie angebliche Grafin eingestanden, bag fie gablreiche Batete und por allem Gelblenbungen, bie für frangolifche Ariegogefangene bestimmt maren, fich angeeignet hatten.

Der jubifche Ginfluft auf bas gefamte bifent. liche Leben in ben Rieberlanben, ber burch Die Maffeneinwanderung von Juden in ben leb. ten Jahren bis gur Unerträglichfeit gestiegen ift, bat es notwendig gemacht, bie Bubenfrage auch bier einer Boiung guguiühren. Mus blefem Grunbe hat ber Reichstommillar für bie befesten nie. berlandifchen Gebiete, Reichominifter Genfi-Inquart, eine Berordnung über bie Melbepflicht bon Berfonen erfaffen, bie gang ober feilmelfe judifcen Blutes finb.

Die Mahnahmen bes ungarifden Aderbanminifferiums, ben in ben Sanben jubifcher Bachter und Beitger befindlichen Boben ungari. ichen Landwirten ju übergeben, haben bisher ba. su geführt, baß insgesamt 490 000 3och, bas linb 940 000 Morgen, ben Juben weggenommen wurben.

In Brafilien murbe eine neue Einwandererftatiftit veröffentlicht, aus ber bervorgebt, bag in ben lesten Monaten 150 000 Juben eingewanbert find. Die Mehrgahl biefer Juben fammt ans europaifden Lanbern. Inogefamt gibt es in Brafillen 400 000 Juben. Berichiedene brafilianifche Beitungen ichreiben, baf bas Bolt an biefen jugemanberten Schmaropern alles anbere als Freude babe.

der um Paßvergehen von Juden handelte, sprach er diese "wegen Geringfügigkeit" frei. Das britische Parlament besaß die Drei-

#### Additung! Stürmerleser!

Biele unferer Stürmerlefer find im Befige judifder und antifudifder Buder. Dotumente, Bilber ufw., Die für fie wenig Bedeutung haben. Gur Das Sturmerarchiv find Dieje Dinge jedoch fehr wichtig.

Bir erfuchen baber unfere Stürmerfreunde, unfere Cammlung burch Bufendung folder Gegenstände ansbauen gu helfen.

Die Edriftleitung Des Sturmers Rurnberg-M, Pjannenichmiedogaffe 19

#### A Londra oggi



- Sai, min marino al trava faccia a faccia col nomino
- Si, è stato ricevuin da Churchill.

Mary Rurallo 24, & 40

#### Deute in London

"Ja weißt Du, mein Mann befand fich bem Feinde Muge in Minge gegenüber." "Dirflid ?"

"Allerbinge: Er ift bon Churchill empfangen worben.



T

# Traum der Jahrhunderte

Wenn die Lurusbampfer der großen Goifffahrtslinien im bammernben Morgen bei Bort Temfic aus bem Roten Meer tommend nordmarie in ben Schlauch bes Suegfanale bineinfteuern und ber Blid gelangweilter Beltenbummler über die weit hingestredten Canddunen ichweift, wenn gur Linken die gerflufteten Berge bes Altafab auftauchen und rechts bie maffigen Ronturen des Ginat ale graue Silhouette im beigen Blau bes füblichen Dimmele fteben und wenn fich bann am fpaten Albend die Baffagiere bom abendlichen Rundgang in ben großen Gefellichaftsfaal begeben, bann ift bie weltpolitisch bedeutsame Baiferftrage swiften Mijen und Afrita burchfahren und ohne große Gensationen liegt fie hinter bem Reisenden, Die Beltverfebreftrage von Sues. Ber mit offenen Augen fabrt, ber fpurt allerdings fehr bald, daß biefer folichte, breite, blaue Baffergraben, ber fich fo gang ohne tednische Genfationen und Bunder, ohne Schiffeichleufen, ohne donnernde Rataralte ober fonft etwas durch die unendliche Weite bes emig rieselnden Candes bingiebt, eine Weltverfehreftrage allererfter Ordnung ift. Jag um Jag, Stunde um Stunde freugen fier, von Bort Gaid tommenb ober bon Gues nordwarts fahrend, Schiffe al-Ter Rationen, Englander, Frangofen, Deutsche, Italiener, Schilfe aus bem fernen Diten und aus dem hoben Rorden, Schiffe aus Rorwegen, Holland und Griechenland. Langfam, mit abgedroffelten Mafdinen, gleiten fie unter ber Suhrung ber erfahrenen Lotfen bon 36mail babin, Stunde um Stunde, Jag und Racht, 17% Millionen Tonnen englischen Schillsraums allein werben feit 1938 Jahr um Jahr durch biefen Kanal gefchleuft, 17 Millionen Tonnen, nicht eingerechnet die Tonnage der anberen feefahrenden Rationen, die qufammengerechnet etwa bie gleiche Angahl bon Tonnen ergibt.

## Beispiellose Tragodie

Alber wer benft baran, wie biefer Ranal umfambft murbe bon allem Alnfang an, feit erstmale in ben Gehirnen abenteuernber Bolitifer, ichwarmerifcher Fanatifer und Beltperbefferer ber Bedante auftauchte, eine Stra-Be gwifden Oft und Weft gu bauen, feit ber Ingenieur Regrelli erftmale bie Durchführbarfeit bes bireften Goleusenfanals ertannte, Die technischen Blane lieferte und bann nach feinem Tobe ber geichelterte frangofifche Diplomat Gerdinand von Leffepe mit einer Befef. fenheit und Babigfeit ohnegleichen ben Ranal gegen eine Belt von Biberftanden und Intrigen noch Regrellis Entwürfen baute! Wer bentt an die tragifchen Gefchide all ber Manner, ber Ronige, Politifer, Technifer und Alrbeiter, bie bas Opfer biefer Schidfaleftrafe wurden! Wer bentt por allem an bie beifpiellofe Tragobie eines Bolles, bes agoptifchen Bolles, bas um biefes Ranals wil-Ien seine Freiheit auf Jahrzehnte verlor, verlieren mußte, weil England flar erfannte, bag, wer Gueg beherrichen will, erft einmal Aleghp. ten beherrichen muß. Das gleiche England, bas die Dobe Pforte in Konftantinopel unter Drud feste, fodaß vom Gultan die Buftimmung gum Kanalbau von Gues erft Jahre nach bem Baubeginn erteilt wurde und bas bann mabrend bes Baues nichts unberfucht lief, um bas begonnene Bert gunichte gu machen, bas jogar bei geheimen Unichlagen feine Sand im Spiel hatte, Diefes England Inechtete ein ganges Bolf, um die Bollerftrage ju beherrichen.

Es fahrt sich gut durch den Kanal. Der Reissende träumt in den Liegestühlen auf den Oberdeds der Passagierdampfer in den vor Hise slimmernden Himmel von Suez hinein. Er berauscht sich an der Farbenpracht des erswachenden oder scheidenden Tages, wenn blausrot und goldgelb das strahlende Feuer des Lichts den Tag verfündet oder die furze Dammerung anzeigt. Die Stewards servieren Ciestrem, und die Jazzband spielt zum Fünfuhrstee auf, wirtend dei El Kantara ein langer



Rartenffigge bes Sueg-Ranale und feiner Itmgebung

Karawanenzug an ber alten Paßstraße bes llebersehens harrt. Die weißen Burnusse ber Beduinen leuchten schimmernd auf und die großen Silhouetten ber Kamele heben sich wie dunkle Schatten urweltserner Wesen vom glitzenden Gelb der Wüste ab. Es macht sich gut Konversation zwischen dem Roten Meer und den Lagunen von Mensaleh. Nachts geistern

Scheinwerfer auf, um ben Weg burch die beslebte Bafferstraße zu erhellen. Die Landschaft versinkt, und eine kalte, sternenüberglänzte Nacht löst die Gluthike des Tages ab. Irgendwo in der Jerne heult ein Schakal. Es bleibt nur noch das monotone Geräusch der mahlenden Schiffsschrauben und das Plätschern der Wellen, die am nahen Ufer verebben.

## Wer denkt an all das Blut?

Die Passage ist vorbei. Sicher und ohne Gensationen, so sahren sie hindurch. Zwanzig Schiffe täglich, nicht eingerechnet die Segler und zweimastigen Dauen der Araber, die geisterhaft und lautlos mit offener oder heimlicher Fracht, oft auch mit gut bezahlter Menschenware für irgend einen Markt der arabischen Halbinsel unterwegs sind und den Kanal von Suez freuzen. Dreiviertel Millionen Menschen jährlich sahren durch den Kanal hindurch. Aber wer von ihnen denst daran, wiedele Kronen um

seinetwillen fielen, wieviel Tausende von Menschen für ihn ihr Leben ließen? Ber bentt an all das
Blut, bas hier vergossen, an all
die Tränen, die hier geweint wurden um die Schicksfraße von
Suez?

Beit zurud in graue Bergangenheit geistern die Geschehnisse und Schickfale um diesen Suezkanal. Er wurde nicht erft im 19. Jahrhunbert erdacht und erbaut. Immer wieder haben



Schon bie Pharaonen fuchten bie beiben Meere burch einen Kanal gu verbinden

ihn Menichen geplant, burchbacht und um fein Berben gelämpft. Der erfte Berfuch gur Chaffung einer Berbinbung imt. iden bem Roten und bem Mittel. lanbifden Deer gebt gurud ins alte Reich ber Bharaonen. Es ift bie Reit ber großen Ronigsbynastien im alten Megnpter-Reich. Es find die Johrhunderte ber aghptlichen Großmocht, in benen Thutmoits I. und Thutmosis III. Ich das Aubilde Meich unterwarfen, agoptifche Beere nach Affen bis über ben Cuphrat hinaus vorbrangen und ble Derricher ber großen Reiche von Defopota. mien, Babylonien und Affprien bem Pharao reiche Geichente brachten. Es find bie Rabr. bunderte ber ruhmvollen Ronigebnnaftien, in benen aus ber Ebene amifchen bem Ril und ber Lubifden Buffe bie Ppramiben von Gigeb, Cheops und Ranium icon emporragien und immer neue Baumerfe toloffalen Ausmaffes entstanden. Cethos I. und Ramfes II. bor ale lem fanden im 14. und 13. Jahrhundert b. Chr. trog langwieriger Arlege mit ben erftar. tenben Beibitern im nordlichen Sprien Beit und Rraft, großartige Tempelbauten auszu. führen. In ihre Regierungezeit fallt ber erfte Plan eines Ranalbaues quer burch bie arabifche Bufte. Cethos I. begann bas große Bert, ben altägnptischen le tenat - Durch. fild, ber ben rechten Rilarm mit dem Timfah. fee und diefen - fubmarte durch die Bitterfeen führend - mit bem Roten Deer berbinden und der altäghptischen Flotte ben Bug bom Ril jum Roten Dieere eröffnen follte.

## Sin raffiniertes Bewäfferungsfnftem

Die Adnige, ble blefen Durchftich bauten, bien. ten ihrem Land. Gle forberten ben Ruftenhanbel bon Afrifa ber. Bon bort tamen aus bem Innern des afritanischen Rontinents über bas Rubier-Reich Chenholz und Elfenbein für bas hochentwidelte Runfthandwert ber Megopter. Unendlich viel leichter und ergiebiger ale bieber tonnten, wenn ber Kanal einmal gebaut war, die mächtigen Bauheren blefer Beit Die Steine des Dichebel am Bolf von Gues und die Granit- und Borphorblode bes Ginat abbauen und auf breiten Laftidiffen beranfahren in ben großen Garten bes Miltales, um ihre Roloffalbauten auffusufren Denn biefes große Aruchttal bes Mile war felt Generationen bon einem raffinierten Softem ber Bewälfe. rung ericilossen worden, sodos aus bem fruchtbaren Milichlamm bes Deltas reiche Ernten wuchsen und Millionen Menschen lich nahrten in der großen Dase bes Baters Ril. Die Runft der Menichen tam icon bamals mit einem felngegliederten Onftem bon Randlen, Staubeden und Baffine, bon Riebbrunnen und Ediopfradern der natürlichen Ueberichmem. mung des Mile gu Dilfe, um feine fegensreichen Aluten auch entfernteren Gebieten bes Uferlandes auauführen.

Ueber dem Werf Sethos I, und seines Rachfolgers Ramses II. (1292—1225) ruht der
duntle Schleter einer längst verlunkenen Zeit, Die Geschichte hat uns nichts Genaueres hinterlassen. Es heißt, daß der Kanal, den diese
beiden ägyptischen Pharaonen bauten, unter
einem gewaltigen Ausgebot von Menschen zu
Ende gesährt wurde.

#### Und dann der Diedergang!

Bange Beere von Arbeitern mogen gufam. mengerufen worden fein, Neghpter, duntel. häutige Rubier, gesangene Sprier, nomabifierende Beduinen mit icharf geichnittenen, berwegenen Besichtern. Lange Karawanenguge bon Ramelen mogen in Biegenfellichlauchen bas Trintwaffer aus ben gludlicheren Gefilben bes Mile in die fteinige Candmufie berangeführt und bie Alrbeiterheere verproviantiert haben, Langfam, gang langfam nur, im Laufe bon Jahren und Jahrzehnten erft, wird lich ber Sufmaffertanal in die obe Ginfamteit ber Bufte gefreffen haben bis binuber jum Timfahfee und bann fubmarts am Ranbe bes Dichebel Geneffeh bis jum Uferland bes Roten Meeres. Das Leben, das an den Ufern bes fcmalen Baffergrabene erblühte, es ift bann langfam, aber fider, im Laufe ber Jahrgebnte und Jahrhunderie erftorben, Was Menichenhanbe und Menidenichweiß unter taufend und abertaufend Opfern erlämpften, es berfiel unter ben Gemalten ber Ratur und ber Reit. Arlege überzogen bas Land, andere Gurgen beidaftigten bie Meniden. Der Ranal murbe vernadläffigt, und ber Rufolamm bernichtete bas mubfame Wert aus Menfchenband, Candfturme, Epidemien, Dungerenote mogen mitgewirft baben am ficheren Berfall. Bo fich im nachften Bereich bes Bafferfanale eine fparlice Steppenvegeration pebilbet, wo jich Plimofen, Ginfter, Dornftraucher, wohl auch Tamaristen und Shtomore angesiedelt hatten, da griff die Wüste mit sengender Hitze, mit Sandstürmen und tötender Dürre schonungslos zu. Die Schöpfräder verstummten und der Mensch wich der trostlosen Dede und Einsamseit.

Immer wieder hat der Menich dann in jenen frühen Jahrhunderten versucht, der Natur seis nen Willen aufzuzwingen. Unter den Pharaonen Necho (619—604 v. Chr.) wurde ein neuer Kanal erbaut. Er sollte von Bubastis am Nil zum Arabischen Meerbusen führen. Aber er wurde, wie es bei Herodot heißt, von dem Pharaon nicht zu Ende gebaut, weil ihn ein Orafel vor der Durchsührung dieses Werles warnte. 120000 Menschen soll er das Leben gelostet haben. Seuchen, Best, Cholera und Hungerendte mögen unter ihnen gewütet haben; wir wissen es nicht, wie sie zu Tausenden starben für den Kanal.

Unter dem großen Perfertonig, dem Groberer Darius dem Großen, ift das begonnene Wert bann forigefest worden. Rach der Darstellung des Siftorifers Strabo hat auch er ben Ranal nicht vollendet, da er der falichen Deinung war, daß das Rote Meer hoher lage als das Waffer des Nils und deshalb bei der Durchichneibung der Landenge Aleghpten unter Baffer fegen wurde. Erft die Ptolemäer haben diesen Arrtum widerlegt und den Ranal mit Silfe bon Behren und Schleufen gu Ende geführt. Jahrhunderte zogen ins Land. Während die Phramiden als stumme Beugen einstiger Große und herrlichfeit ber Pharaonenzeit wie je aus ber weiten Gbene emporragen und ihre buntlen Schatten in die steinige Debe werfen, wenn der Glutball der Sonne dem Horizont näher rudt, während der Mond noch immer hell und leuchtend über den Facherzweigen der Palmen im alten Nilland fieht und Fledermäuse um die Mauern einsamer Palaste huichen, verfällt ber alte Kanal.

## Gin Deutscher ift's!

Im 7. Jahrhundert n. Chr. erst, lange Zelt später, wird er von Amr, dem Feldheren des mächtigen Kalisen Omar I., wiederhergestellt. Er wird, wie die Seschichte überliesert, in erster Linie zu Getreidetransporten benutt. Hundert Jahre später, und auch er ist versfallen, wie alle vorher.

Lange verflummt die Lunde pom Aanal Aarawanen siehen wie felt se über die alten Wil ftenpiften, Bilger ftreben nach dem Beiligtum bon Meffa, und noch immer trägt bas Ramel im wiegenden Paßgang die Lasten über die alten Schicialestraßen. Erst rund taufend Jahre fpater, im Jahre 1671, taucht bas eigentliche Guegtanal-Brojett, die Durche stedung des Isthmus von Guez, erstmals als ernsthaft erörtertes Projekt auf. Es ist ein Deuticher, der große Philosoph Gottfried Wilhelm von Leibnig, der in einem an König Ludwig XIV, von Frankreich gerichteten Brief von einer Berbindung amifchen bem Mittelmeer und dem Roten Deer ju Lande und gu Baffer fpricht. Ein Denfer und Beltweiser vom Format eines Leibnig sieht vielleicht zum erstenmal in ber Geschichte ber Menscheit das einzigartige Bild einer volterberbindenden Strafe gwijden Oft und Weft, wenngleich bamals die Eroberung Leghptens als Angriffspunkt gegen die Türken der Ausgangspuntt feiner Unregung gewesen ift. Er, ber mit nahezu allen Gelehrten und bedeutenben Mannern ber Beit im Briefwechsel ftanb, empfiehlt dem ruhmvollen Connentonig, ber den Sof von Berfailles jum großen Borbild ber europäischen Fürsten erhob und die frangolischen Geiftesgrößen feiner Beit, Racine, Molière, Lasontaine und viele andere um sich icharte, diefes fühne Projett als eine Tat, die bestimmt fein fonnte, bie Lander ber Welt naher aneinander zu ruden und die Böller ber Erbe mit bem Geift der europäischen Rultuenationen zu befruchten. Der Appell an den großen Connentonig verhallt und Franfreich berliert mit feiner Miederlage in Indien bas Intereffe an bem Ranal, ber bamals bebeutende Frangojen, wie ben Wirtichaftler Cabarh, die Philosophen Montesquien und Boltaire, lebhaft beschäftigte.

# Das Abenteuer des Bonaparte

Wis Leibniz seinen Brief an den Sonnenstönig richtete, schried die Welt das Jahr 1671. Etwa hundert Jahre später hat die französische Revolution die Herrichseit des absolutissischen Königtums hinweggesegt. Der Artillerie-Leutsnant Bonaparte, aus dem Geschlecht der korstischen Familie Monaparte, hat aus den Zeischen den des Zeit gelernt. Er erkennt mit klugem Biich, dah die hereindrechende Anarchie in Frankeich seinem Chrysis reiche Rahrung und seinen Planen höchste Jiele bietet. Der Korse macht Frankeich zu seinem Laterland. Alls militärischer Zührer zeichnet er sich im Herbst

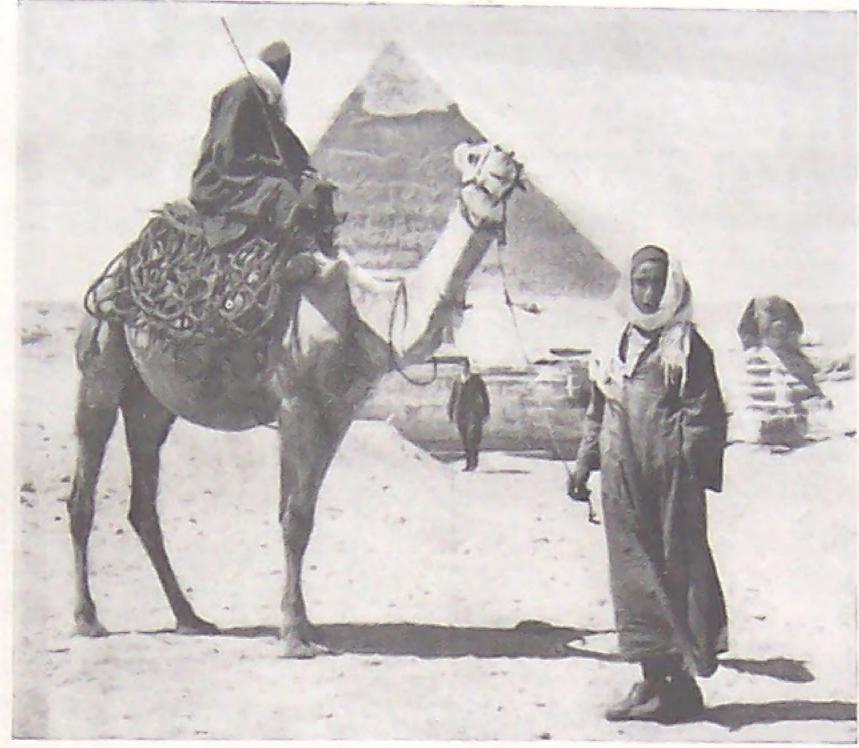

Techno . Photographifches Archiv

### Albendftimmung um ben Gueg-Ranal

1793 bei der Belagerung von Toulon aus. In fühnem Sandstreich wirft er die Englander aus dem Fort Mulgrave vor Toulon und zwingt damit die englische Flotte gum Albjug. 21m 5. Oftober 1795 ichlägt er in Baris den rohalistischen Aufstand vom 13. Bendemiaire (Beinlese-Monat, der erfte Monat im frangofischen Revolutionstalender) nieder. Er wird als Reiter von Republif und Baterland geseiert und erntet im oberitalienischen Reldaug bon 1796 97 militarifchen Ruhm und grofie Ehren. Aber ber brennende Ehrgeig läßt ben jungen, fehr machtig gewordenen Brigabes general ber Artillerie Bonaparte nicht ruben. Er schlägt, ba der Erbseind England auf direftem Bege nicht angreifbar ift, eine Unternehmung gegen Meghpten bor. Das über ben Antrog bes ehrgeizigen Generals gujammenberufene Direktorium gibt feine Buftimmung

jur Durchführung des Blanes. Richt wenige find gludlich, fich diefes befeffenen Strebers füre erste einmal auf bequeme Beise entledigt au haben. Um 19. Mai 1798 berläßt die fran-Biffiche Flotte den Safen bon Toulon. Es ift ein wundervolles Schauspiel. Unter dem Salut der Rüstenbatterien segelt die riesige Flotte mit 15 Linienschiffen, 14 Fregatten und 12 Korvetten aus. 25 000 Mann verlaffen auf 400 Transportidiffen den Hafen bon Toulon. Es ist eine Armada, wie fie die Welt taum jemals fab. Im entschlossenen und rasch durchgeführten Sanditreich bemächtigte fich die Axieges flotte der Ansel Matta; sie legt am 30. 6. in Merandria an und icon am 6. Juli schlägt ber besonnene und überlegene Gelbhert bie ruhmreiche Schlacht bei ben Phramiben bon Gigeh. In einem morberischen Rampfe merben bie Beere ber Mameludenbeis aufgerieben.

# Wer Agnpten in der Hand hält . . . . .

Alber was nügt es, daß am 25. Juli des gleichen Jahres bie Stragen von Rairo unter bem Marichtritt ber unübersehbaren frangojiichen Kolonnen ergittern und die Clairons hell und zuversichtlich in ben glutheißen Connentag ichmettern? Wenige Tage danach hat Relfon vor ber Reebe von Abufir die frangofifche Flotte vernichtet. Wie ein Lowe wehrt fich Bonaparte gegen diefen Schlag des Schidfals. Er bringt in Sprien ein und fturmt 14 mal bintereinander die Feste Atta, die aber bon ben Englandern und Turten hartnädig verteidigt wird. In Alegypten wirft er ein türkisches Landungsheer gurud und ift - fo verzweifelt anfangs die Situation für das ichwerfallige Expeditionsheer war - wieber herr ber Lage. Alber den Tag von Abutir fann auch ein Bonaparte nicht ungeschehen machen. Gin Jahr und 22 Tage nach jener ungludjeligen Geeichlacht von Albufir, in der Admiral Brugeres vernichtend geschlagen wurde, steht Bonaparte vor einer fleinen Gruppe von Offizieren, ABife senschaftlern und Ingenieuren ber mit so glangvollen Afpelten und weitgestedten Doffnungen begonnenen Expedition.

"Sie wiffen, meine herren", fo fpricht er gu

ihnen, "baß bas Glud in diefem Feldgug gegen mich war. Unfere Flotte war zu ichwach, und es wurden auch ichwere Tehler begangen, die fich bitter gerächt haben. 3ch will in diefer Stunde nicht barüber rechten. Ich muß gurud. Frankreich martet auf mich. Aber ich laffe Gie hier, weil wir dieses Land nicht aufgeben tonnen. Gie wiffen, meine herren, ich habe nicht nur frangofiiche Golbaien nach Megupten geführt. 3ch bin nicht nur gefommen, blindlings zu erobern. Ich wollte diefes Land, diefes Meghbien, fennenlernen, grundlich fennenlernen. Denn nur, wer es tennt, ber: mag es ju beherrichen. ... Und wir muffen Megypten in ben Gous Franfreichs nehmen. Wer Aleghpten in der hand halt, der halt auch ben Zugang zur weiten Welt des Often."

Rapoleon schreitet, wie er das gern zu tun pflegt, mit auf dem Rüden verschränkten Armen, leicht gebeugten Hauptes, auf und ab.

"Diesmal ist es mir noch nicht gelungen. Ich habe die indische Perle noch nicht aus Englands Krone brechen können, Aber ich werde sie eines Tages herausbrechen und das Unrecht der Engländer an unseren indischen Be-



3m Dafen von Gues

Befer! Bilberbleuft

situngen wieder gutmachen. Bir werben einen Kanal bauen. Dafür bürgen Sie, Monsieur Lepère, und ihre Mitarbeiter. Scheuen Sie feine Mühe und bereiten Sie im Schutz der französischen Armee, die ich Ihnen zurüdlasse, alles vor, was vorbereitet werden muß und kann."

Lapère spricht in diesem Augenblid, als eine natürliche Pause entsteht, mit einer Stimme, der man die leichte Bedrüdung und innere Bewegtheit dieser Stunde anmerkt: "Berzeishung, mein General, es wird geschehen, was immer geschehen kann. Aber der Kanal wird schwer zu bauen sein. Die Spiegelhöhe des Rosten Meeres liegt, wie erneute Messungen leisder bestätigt haben, mehr als 9 Meter über dersenigen des Mittelländischen Meeres. Eine Erscheinung, die wir wohl auf die entgegengeschten Winde, wie sie an den beiden Meererestüsten vorherrschen, zurücksühren müssen."

"3d weiß, ich weiß" herricht ihn mit einer fast brust gurudweisenden Gefte des Armes ber General an. "Ich tenne Ihren Bericht, und ich verstehe Ihre Einwände und die Sorgen Ihrer Ingenieure. Ich unterschähe bie Schwierigfeiten nicht, die une diefer Ranal bieten wird, wenn wir ihn bauen. Es wird vielleicht noch lange bauern, bis der Tag fommt, an dem eine neue, gludlichere Flotte mit den frangolischen Wimpeln am Daft gegen Indien jegelt. Er muß gebaut werden, diefer Ranal, mit ober ohne Schleusen, weil wir ihn brauchen. Wer Indien und den Dften beherre ichen will, muß diese verdammie Bufte, die mit Beft und Cholera, mit Canbftfirmen und taufend anderen Blagen unfere Goldaten frift, ju Schiff und ohne jedes Rifito burchqueren tonnen, Leben Gie wohl, meine Berren, ich darf mich auf Gie verlaffen. Es lebe Frantreich!"

Wenige Stunden nach diesem Gespräch verlaffen zwei Fregatten in aller Heimlichkeit ben Hafen von Alexandria. Unabläffig schneidet

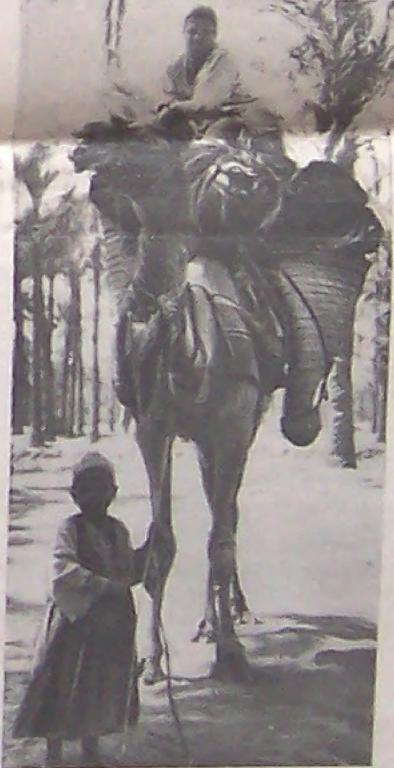

Techno-Obelogeuphijdes Andie

Auf dem Wege zum Kanal

der Bug der Schiffe die tiefblau wogende Set. Roch lange sehen die Jurudgebliebenen am Horizont die dunklen Silhouetten der Schiffe, bis die rasch herabsinkende Racht die heimkehrenden Fregatten in ihren schüßenden Wantel hüllt.

Es sollte aber anders kommen als Rapoleon in dem kleinen Kreis seiner Vertrauten
ausgesprochen hatte. Wenige Jahre später,
noch ehe die Länder Europas von den Schrikten des korsischen Eroberers erzitterten und
die Deere Frankreichs seden Gegner, der sich
zu widersehen wagte, niederschlugen, begrädt
der junge Kaiser Rapoleon Bonadarie am
Albend von Trasasgar seinen indischen Traum.
Die ägoptische Virmee ist längst zurückgezogen
worden. Das kübne Prosett eines Kanals durch
die Landenge von Suez ist ein Phantom geblieben.

Im Jahre 1801 veröffentlicht Konaparte als General und Erster Konsul von Frankreich im "Moniteur" einen Wuffan, der an die "Wooffe

# Was wir dazwsagen Jedanken zum Weltgeschehen

#### Cehr einfach

"Dailn Berald" feuist, man miffe nicht mehr, worauf man jich verlassen tonne,

Muf ben beutiden Beeresbericht, lieber Dailn Berald!

#### Der Swed

Der englische Innenminifter richtete einen Mufruf an Amerita, England brauche bringend Berbandezeun.

Das englische Bolt foll wohl noch mehr Binben por bie Augen befommen.

#### Der Angeber

Churchill ertlatte, er führe biefen Rrien wiber

Biber Billen bes englifden Bolles vielleicht.

#### Der Hafardeur

Gin fübameritanifches Blatt meint, Roofevelt fei ein Bofeur. MIfo hiebe er beifer Pojevelt.

#### Warbig

Churchill fagte, die Lage fel, wenn auch nicht gerade rojig, boch nicht trojilos ichwars. Farbenblind ift er ichon immer geweien.

#### Der große Ausverkauf

Mifter Chen meinte, Die Freundschaft mit Amerita fei ein gutes Geichaft.

Gur England nicht. Aber für die Juben.

#### On feiten Sanden

Churchill wollte einmal bie Belt aufteilen. Comeit fie noch englisch ift, beforgt bas jest Moojevelt.

#### Grage

Mifter Eben hat sich ben englischen Militarargien gur Unterfudung gestellt. Er murbe " 58" geschrieben.

Beift bas nun "Gelten vernünftig" ober "Gehr

#### Co find wir nicht

Roofevelt meinte, Englands Geichid fei auch Ameritas Geidid.

Das wollen mir ben Ameritanern wirtlich nicht wünschen!

#### Der Außenseiter

In Softmood fam es ju Unrugen.

Bahricheinlich hatte man in ben Areifen ber "Filmfünftler" entbedt, baf boch noch ein aris fcher Runftler unter ihnen febte.

#### 28ic mmer

Große Teile bes ameritanifchen Bolles find gegen eine Teilnahme Ameritas am Rrieg. Gur ben Rrieg find nur bie amerifanifden Jus

## Ein chrankung

Ein englisches Blatt ichreibt, nur England gebe bas Tempo blejes Krieges an. Das Rudzugstempe mohl.

## Der paffende Name

Pring, ber Biefterfelber, will eine Rampfftaffel quiammenfiellen, bie ben Ramen ,Gliegenber Solianber' erhalten foll.

"Gliehender Sollanber" mußte fie heißen.

## Das fann er werden

Allen Ernftes mochte ein Lefer ber "Times" ben Borfchlag, ber englische Ronig muffe Raifer von Eutopa werben.

Bielleicht Raifer von Utopien!

#### Tolac

"Daily Beralb" meint, augenblidlich bingen buntle Wolten über England.

Balb wirb auch noch bas Gewitter losgehen.



Der zahnlose Löwe

Der Leu, der einst die Welt erschreckt, hat böse Schläge eingesteckt In Kreta und im Mittelmeer. Das Beißen fällt ihm jetzo schwer.



Churchills verlorene Wetle "Für Krets setz" ich meinen Kopfi"



Schlechte Entwicklung

Des Weißen Hauses Dunkeikammer ist voil von Roosevelt'schem Jammer, Denn die Enlwicklung hat verdorben Den Lorbeer, den man gern erworben.



Plulokralenbettel Um Hille werden die gebeten, Die man geschunden und getreten.



Liebeswerben in Südamerika Man will don't ohne Liebe sein, Die von den USA aus kömmt, Denn, wen der Jude wickelt ein,

Dem zieht er schließlich aus das Hemd.



Wie hat die Miß die Welt belogen. Wer ihr geglaubt, ist heut' betrogen. Und jeder ist mit ihr blamlert, Mit dem sie einstens kokettiert.



Verdorrie Vorschußlorbeeren

Es hat sich wiederum gezeigt, Der Lorbeer ward umsonst gereicht, Well Tommy auf dem Haufen Mist Gar kläglich ausgeglitten ist.

# "Mit Hitler im Westen"

Viele sind berulen, aber wenige auserwählt! Das gilt auch für die Photographen unserer Zeit. Das Heer derer, die irgend ein Geschehen durch die Linse auf eine photographische Platte bannen, ist groß, aber die Fähigkeit, Wesentliches vom Unwesentlichen zu unterscheiden, vom Guten nur das Beste zu sehen und das Schöne in Zeit und Raum und Maß sofort zu erkennen, das können eben nur besonders Begnadete, das können nor - Künstler.

Ein solch Begnadeter ist auch der Reichsbildberichterstatter Heinrich Hoffmann. Er hat sein Können und seine Kunst schon in man heute schon für selbstverständlich hält. Großes aber wird nicht von selbst, es muß errungen werden durch die bewußte Hingabe im Glauben und in der Tat. Heinrich Hoffmann hat als Könner und Künstler Adolf Hitler gläubig und tatbereit schon begleitet, als es noch viel Häßliches zu erdulden und viel Schweres zu überwinden galt. Heinrich Hoffmann ist nicht erst zum Appell angetreien, als es galt, die Ernte heimzubringen und an ihr teil zu haben. Die Wissenden wissen es: wenn Heinrich Hoffmann in der Kampfzeit an der Seite Adolf

die alle sich in den Weg stellende Gefahren lachend überwinden läßt. Daß solch gläubiger Hingabe in der Zeit der Vollendung viel sichtbares Glück und die auszeichnende Anerkennung des Führers der Nation zuteil werden wurde, das konnte nur für jene eine Ueberraschung sein, die aus irgend einem Grunde nicht inneren Anteil hatten an dem Wunder des Kampfes um die Entbannung der Seele des deutschen Volkes aus der Macht des Teufels.

Zu all dem Bisherigen, was der Reichsbildberichterstatter Professor Heinrich Hoffmann dem deutschen Volk an Schönem und Wertvollem schon geschaffen hat, gesellt sich nun ein Werk, das nur von ihm kommen konnte. Heinrich Hoffmann hat in dem Zeitgeschichte-Verlag in Berlin W 35 soeben die inanchen Werk unter Beweis gestellt. Es dann tat er es der hohen Idee wegen, die er sind Werke, die der Weltgeschichte Dokuments überlieferten, deren Vorhandensein sah und mit jener gläubigen Besessenheit, bildsammtung "Mit Hitler im Westen" er aus jenem Kampfer Adolf Hitler wirken sichen Geschehnisse in wundervoller Besessenheit, trachtungsweise vor das außere Auge bringt

und damit tief in die schauende Seele hineingreift. Die Einzigartigkeit dieses Kriegsbilderbuches ist damit gegeben, daß Heinrich Hoffmann sein Künstlertum in Augenblicken zur Geltung bringen konnte, wo nur er allein als Berichter Geschichtliches sehen und bildlich festhalten konnte. Wie herrlich und einmalig ist doch das Bild "Wir treten zum Beien, Verkündung der Walfenruhe im Hauptquartier des Führers am 25. Juni 1940.

Es geht uns gegen das Gefühl, alle die großen geschichtlichen Augenblicke im einzelnen zu benennen, die in diesem Werk von Heinrich Hoffmann der deutschen Nation und darüber hinaus einer ganzen Welt vermittelt werden. Die Schöpfung "Mit Hitler im Westen" rühmt den soldatischen Wilfen und die Tat einer großen Zeit und ehrt ihren Meister Heinrich Hoffmann.

Julius Streicher